## Telegraphilche Depelchen.

(Geliefert bon ber "Associated Press." Inland.

3m Ronarch.

Der ichneidige Ubg. Cent hat wieder gu proteftiren .- Momiral Sampfon als Efel be-

Washington, D. C., 27. Febr. Der Genat einigte fich auf ein Amendement des Zufages zum Urmee = Etat be= züglich ber Berwaltung ber Philippi nen = Infeln. Dies ift eine Erweiterung bes, früher von bem Genator hoar eingebrachten Umendements und berfügt Beschräntungen für ben Bertauf öffenilicher Landereien und. Die Ertheilung bon Rongeffionen und Freibriefen auf ben Philippinen. Das Ro mite, welches die betreffende Bill in feiner Obbut hat, nahm die Menderung an, und diefelbe ift jest ein Theil bes Romite = Amendements.

Morgan von Mlabama fette feine Tags zuvor begonne Rebe fort und nahm ben größten Theil ber Gigung für fich in Unspruch. Er beendigte Die Rede furg bebor bie Paufe bis gur Abendsigung eintrat, und behandelte sowohl die Philippinen= wie die Cuba= Frage fehr eingehend. Er appellirte an das Komite, beide Borschläge gurudguziehen und fagte, ber Rongreß betrete einen gefährlichen Weg und fpiele mit apeischneidigen Waffen, ohne ge nügende Kenntniß über die zu entschei= benben Fragen.

Eine Zeitlang trat Morgan bas Wort an Allen ab, welcher ben Abmiral Sampfon scharf angriff für bie Bemertung, welche berfelbe gum Befuch ber Beforberung bes Ober-Feuermerfers Morgan jum Offizier gemacht ha be. (Auf bem Rand bes Gesuches foll Abmiral Campfon bemerkt haben, Morgan besite gwar bie nöthigen Renntniffe gum Offigier, es fehle ihm aber ber "feine Schliff", welchen feiner Unficht nach Marineoffiziere haben mußten, welche häufig im Auslande repräfentiren mußten.)

Allen bezeichnete biefe Meußerung bes Abmirals, welchen er einen aufgeblafenen Efel nannte, als Beweis für Die in der Flotte bestehende Reigung, ein ariftotratisches Wefen zu fordern. Der Angriff bes herrn Allen war im höchften Grabe fenfationell.

In ber Abendsigung bes Genats marnte Turner eindringlich babor, bem Brafibenten bie Macht zu über= tragen, wie das Philippinen = Umen= Dement fie ihm übertragen wolle.

Im Abgeordnetenhaus rief Lent bon Dhio mit einer neuen Untlage, biesmal gegen ben Sprecher bes Saufes, einen fenfationellen Auftritt berpor. Er erflärte, eine Rebe, welche er nach bem allgemeinen Gebrauch ber Regierungebruckerei gum Drud iibergeben habe, fei willfürlich von bem Congressional Record gehalten und dem General Grosbenor übergeben worden. ben Inhalt ber Rebe wurde mahrend ber Debatte nichts verlautbar, man bat aber erfahren, bag biefelbe einen Un= griff auf ben Genator Sanna und Die Methoben enthielt, welchen berfeibe feine Erwählung zum Genator ber=

bantt. Der Sprecher fagte, es sei ihm mit= getheilt worden, die Rede "berlege die Privilegien bes Saufes", und er habe beshalb Beifung gegeben, fie fo lange gurudguhalten, bis er fie burchgesehen hatte. Die Ueberburdung mit Gefcaf= ten habe ihn aber berhindert, dies gu thun, und erft bor 20 Minuten habe er befohlen, die Rede in den Record aufgunehmen, in bem Glauben, bas Saus murbe fpater bie anftogigen Stellen icon streichen laffen. Groke Aufregung entstand. Richardson, ber Führer ber Minderheit, brachte eine Resolution ein. in welcher erklärt wird, ber Sprecher habe nicht das Recht. Reden aus dem Protofoll gu halten. Gegen Die Befprechung biefer Frage erhob Gerr Lacen Ginmand, und durch ein ftrittes Bar= teipotum weigerte fich bas Saus, in die Besprechung einzutreten.

Much als Richardson eine scharfe Tabels=Resolution gegen ben Sprecher einbrachte, erhob Lacen Ginmand, und wieberum weigerte fich bas Saus mit firidtem Partei-Botum, ben Antrag gu befprechen. Cbenfo murbe mit ftrid tem Parteivotum Bertagung befchlof=

Bafhington, D. C., 27. Febr. Der Genat nahm eine, bom zuftandigen Musschuß günftig einberichtete Refolu= tion Pettigrems an, die um Neu-Drud ber Inftruttionen und Papiere erfucht, welche an die Parifer Friedenstommif= fion gerichtet waren, und um Aufnahme eines wichtigen Telegramms ersucht, bas auf irgend eine Beife nicht in ben urfprünglichen Abbrud gefommen war. Der Genat nahm ben Ronferengbe=

richt über ben Gtat für Befestigungen

Teller ertlärte in einer Rebe, bas Bhilippinen=Umendement gum Seeres= Stat fei burch bie neulichen Beranbe= rungen "bebeutend berbeffert", aber noch immer anftokia.

Die republitanischen Ronfereng=Mit= glieber über die Kriegsfteuer = Rebut= tions = Borlage haben ein Ueberein= fommen bezüglich vieler ber ftreitigen

#### Dampfernadrichten. Augetommen.

Abgegangen. Bhilabelphia: Reberland nach Untwerpen.

#### Gefährliches Feuer.

Das 27em Porfer Kriminalgerichts-Bebäude

Rem York, 27. Febr. In bem be= fannten Rriminalgerichts-Gebäube an ber Ede bon Centre und Franklin Str. brach heute eine Feuersbrunft aus, welche bas gange Bebaube mit Bernichtung bedrohte. Der nordwestliche Flügel brannte bom Boben bis zum Dach lichterloh, und ber gange Bau füllte fich mit dichtem Rauch.

Das Zimmer, in welchem das Feuer entstand, war früher bon ber Bivil-Dienft=Rommiffion benutt worden und mit alten Papieren gefüllt.

Recorder Goff ertheilte gerade einer Jury Instruktioner, als das Feuer nibedt wurde. Diefe und ondere Ge= richtsverhandlungen im Gebäube mur= ben sofort vertagt. Die Feuerwehr überschwemmte bas

Gebäude mit Waffermaffen; auch behinderten die steinerne Fußboden und das Ziegeldach die weitere Ausbreitung ber Flammen.

Es gelang ichlieflich, bas Feuer auf Die oberen Räume zu beschränten, be= nen man indes schwer mit bem Baferichlauch beifommen tonnte.

Die Buntglas-Ruppel bes Gebaubes, welche \$12,000 gekostet hatte, mußte zerschmettert werben, bamit man bon bort die Flammen erreichen

#### Thun nicht mit!

Deteranen-Befchluß gegen Betheiligung an der Inquagrations Darade

Bafhington, D. C., 27. Febr. Be= teranen = Organisationen bes Bürger= trieges und bes spanisch=ameritani= ichen Rrieges haben es offiziell abge lehnt, sich an der Inaugurations = Ba= rade am 4. März zu betheiligen. Sie find ungufrieden mit ben, ihnen in ber Barabe zugewiesenen Blaken. General Dan Sidles reichte burch ben Dbermar= schall Green seine Resignation als Mar= schall ber Beteranen-Abtheilung ein.

Illinoifer Legislatur.

Springfield, Il., 27. Febr. Das Morgan = Rodefeller'sche Gifenbahn= Synditat Scheint seinen erften Schach= gug in ber Minoifer Staatslegislatur gethan zu haben. Es wurde im Abge= ordnetenhaus eine Vorlage eingebracht, welche die Konfolidirung (burch Unfauf ober fonftwie) aller unter ben Be= fegen bon Illinois ober irgend einem andern Staat organisirten Gifenbahnen geftattet, und man scheint fest entschloffen zu fein, die Borlage burchqu= brücken, welche von Abg. Montelius bevatert wird und einer in ber Inbina'er Staatslegislatur eingebrachten ähnelt.

Gine im Abgeordnetenhaus bon Sullivan eingebrachte Vorlage betreffs Staats-Jurisbiftion über Brivatbanten, und noch andere Borlagen diefer Urt, die noch eingebracht werben len, werden von den Privat-Bank Intereffen bes ganzen Staates lebaft betämpft werden.

Rach einer hitigen Debatte nahm heute ber Senat mit 34 gegen 12 Stimmen bie McKenzie'fche Refolution an, behufs eines Berfaffungs = Bufa= ges, welcher bie Bertretung von Coot-County (einschließlich Chicagos) in ber Legislatur auf ein Drittel ber geammten Mitgliedschaft beschräntt. Die ländlichen Demofraten und Republita= ner ftimmten für biefe Resolution qufammen, und die Reben zugunften ber Chicagoer Intereffen waren in ben Wind geredet.

#### Gin Unternehmer Boncott.

Green Ban, Wis., 27. Febr. Die Brown County Contractors & Build ers Affociation", eine Bereinigung welcher 40 Firmen oder Individuen angehören, bie im Baugewerbe beschäftigt find, hat einen Befchluß angenommen, bemgufolge die Mitglieber ber Bereini gung feine Ungebote für Bauten machen werben, an welchen Bauunternehmer ober Baumeifter betheiligt find, bie nicht gu ihrer Bereinigung gehören. Bum er ften Male murbe Diefer Beschluß gur Unwendung gebracht, als ber Architett, welcher die Plane für Die Schule ber Beter= und Pauls-Rirche entworfen hat, diefelbe vorlegen und die Spezifi= tationen erflären wollte. Es wurde ibm rundweg ertlärt, fein Mitglieb ter Bereinigung werbe für ben Bau Angebote

Gegen Renofhas Bond . Ausgabe. Renofha, Bis., 27. Febr. Gine Unahl Bürger hat gegen die Stadt Renofha, ben Burgermeifter James Gor man und 16 Mitglieder bes Stadt raths Rlagen anhängig gemacht, in welchen fie um Ginhaltsbefehle gegen bie Ausgabe bon Schulbicheinen gur Beftreitung gemiffer Abzugstanal=

#### Bauten nachsuchen. Wieder ein Reubau-Ginfturg.

New Yort, 27. Jebr. Gin Neubau, Rr. 333 Beft Reugehnte Strafe, ift heute zusammengestürzt, und 4 italie= nische Arbeiter wurden unter ben Trummern begraben. 3mei berfelben murben getöbtet, und bie beiben Underen fchlimm berlett. Man glaubt, baf die schwache Fundamentirung Mauer bas Unglud berfculbet habe.

Bafbington, D. C., 27. Febr. Prä= fibent DeRinlen ernannte Milton G. Misles von Dhio jum hilfs = Schat amtsfetretar, als Nachfolger von Frant Banberlip, welcher abgebantt hatte.

#### Dampfernadrichten.

Angetommen. Rem Dorf: Bictoria bon Reapel u. f.

#### 3wei Köpfe fasten!

In Beting wurden gestern zwei chinefifche Beamte hingerichtet. -Weiteres über die dinefische Lage.

Befing, 27. Febr. 3m Beifein einer Menge bon reichlich 10,000 Berfonen wurden geftern hier die chinefischen Beamten Tichih Sin und Hiu Tichang Yu enthauptet, im Ginflang mit ben Forberungen ber Mächte. (Bergleiche auch bas Betreffenbe in ber neuen Berliner Depesche, weiter unten.) Die Mitglieder ber verschiedenen Ge

andtschaften waren nicht zugegen, ba fie fühlten, daß ihre Unwefenheit einen ungunftigen Ginbrud machen wurde. Indek mar iebe ber Mächte burch Die litarbeamte und Solbaten ftart vertre: ten. Außerbem mohnten viele Miffionare ben hinrichtungen bei.

Die Delinquenten, die auf Rarren nach dem Richtplat gebracht wurden und ihre Umtstleiber, aber feine Rang= Infignien, trugen, gingen mit ftoischer Rube in ben Tob. In beiden Fällen trennte ein einziger Schlag ben Ropf bom Rumpfe.

Bur Beit, als biefe hinrichtungen bor sich gingen, hielten die auswärtigen Gefandten eine Sigung ab und be= ichloffen, wenigstens mitMehrheit, teine weiteren Blutforderungen an die chine= fifche Regierung gu ftellen. Der ameritanifche Spezialtommiffar Rodhill - Bertreter des beurlaubten Gefand= ten Conger - nahm mit dem britischen, bem ruffischen, bem japanischen und bem spanischen Besandten für humane Methoden Bartei. Unbere freilich find ber Unficht, daß China noch lange nicht genug gelitten habe, und bag in jeder Stadt, in jedem Städtchen und Dorf, wo Ausländer geschädigt wurden, Leute hingerichtet werden follten. Allem Un= schein nach wird indeß nur noch wenig Blut geforbert werben.

Berlin, 27. Feb. Die China-Frage ift noch immer bas ungelöfte Problem, und die Regierung befindet fich nach wie bor über bie Saltung des offiziel= len Chinas im Unflaren. Die jungften Bufammenfloge zwischen beutschen dinesischen Truppen haben Regierung zu benten ge= ber geben, und es herricht in maß= gebenben Rreifen bie Auffaffung bor, bag entweder die Chinefen noch immer ihr hinterhaltiges Doppelfpiel treiben ober aber nicht herr über ihre eigenen Truppen find. In beiben Fallen ift Borficht geboten, und auf jeben Fall beweifen bie bon Balberfee furalich gemelbeten Vorkommniffe bie Roth. menbiafeit umfaffenber militarischer Bortehrungen, um bie Erfüllung aller Friedensbedingungen gu fichern.

In Befing und Ginganfu murben einige ber Strafbebingungen ber Befandten gum Mustrag gebracht. Der Rultusminifter Ifchihfin und ber Ju-Stiaminister Glu Tichen (Sinn mur Beting hingerichtet, und gipar in ber beutichen Gebietszone und auf bemfelben Blage, auf dem im Borjahre bie Bürbenträger fremdenfreundlichen Chinas enthauptet worden find. Auch in Singanfu finden Erefutionen flatt. Infolge ber Beftrafung bes Pringen Tuan, bes Baters bes Thronerben, wird erwartet, bag ein anderer Bring jum Thronfolger ausgerufen werben

Der Raifer wird ben Dolmeticher ber Betinger beutschen Gefandtichaft, grn. Corbes, ber zu ber Beit ber Ermorbung bes Befanbten v. Retteler fcmer verwundet murbe, in Mudieng empfangen, um feinen Bericht über Die Wirren in China entgegenzunehmen.

#### Aernole somirren.

Bu London muntelt man, daß Friedens = Unterhandlungen zwischen Ritchener und Botha ftattgefunden hätten .- Undererfeits follen die Boeren wieder zwei Friedenede= legaten erichoffen haben.

London, 27. Febr. Das Londoner Dailn Chronicle" bringt - aber mit Vorbehalt - ein Gerücht, bag Lord Ritchener mit bem Boeren=Dbergeneral Botha gufammengetroffen fei, um Bebingungen für bie Uebergabe ber Boeren gu bereinbaren, und bag Botha ein Baffenftillftanb bon 24 Stunden bewilligt worben fei, um fich mit ben übrigen Boerentommandanten gu be= rathen. Diefe Angabe foll fogar ichon ben Gegenftand einer Berathung bes britischen Rabinets gebildet haben.

Undererfeits wird indeffen berich= tet, bag wieber zwei "Friebensbelega= ten", namens De Rod und Mener, bon ben Boeren erichoffen worben feien! In berfelben Depefche wird ge= melbet, daß General Botha jest zwi= fchen Midbleburg und Ermelo ftehe.

Ungeblich ift man in britischen mili= tärischen Rreifen ber Unficht, baß ber Rrieg fpatefiens Unfangs Juli gu Ende fein werbe. Es berlautet auch, bag Lord Ritchener fich mit bem Gebanten trage, am Jahrestag ber Schlacht von Majuba Sill einen "großen Streich" gegen De Wet ober gegen Botha ober gegen Beibe auszuführen, wie es Lord Roberts vor einem Jahre gegen Cronje

London, 27. Febr. Lord Ritchener berichtet aus Mibbelburg, General French fage in Melbungen, Die bis jum 25. Februar gingen, bag wieber 300 Boeren sich mit einem Krupp'schen Meungehn-Bfunber, einem Saubiger, Summe Gelbes u einem Magim = Gefchug, 20,000 Sal- County-Agenten.

ben Munition, 153 Flinten, 388 Pferben, 834 Tret-Dchfen, 5600 Stud fonftigen hornvieh, 9800 Chafen und 287 Magen und Rarren ergeben bat= ten, nachbem fie einen Berluft bon 4 Tobten und 5 Bermunbeten gehabt

Berlin, 27. Febr. Der beutiche Mif= fionar Wilhelm Behrens und 6 andere Deutsche in Gubafrita haben fich an das deutsche Auswärtige Amt um Silfe gewendet, ba fie in bem grene= Lager für Flüchtlinge, bei Bretoria, bon ben Briten gefangen gehalten mer= ben, obaleich verfichert wird, bag fie fich bezüglich bes Krieges völlig neutral verhalten haben. Der beutsche Beneralkonsul in Rapstadt hat sich der Ungelegenheit angenommen.

London, 27. Febr. Der britifche Ro-Ionialfefretar Chamberlain wird bem, aus Bretoria gurudtehrenben amerita= nifchen Konful Abalbert San, bem Cobne bes ameritanifchen Staatsfe= fretars, ein Bantett geben gum Beichen ber Unerfennung ber Dienfte, welche herr han ben Briten in Gub= afrifa geleiftet hat.

#### Holzerei ill Trumpf! 3m öfterreichischen Reicherath hat man fich heute gehauen!

Wien, 27. Webr. 3m Abgeordneten= haus bes öfterreichischen Reichsrathes fand heute eine "frifch-frohliche" Schlägerei zwischen Deutsch-Raditalen und Tichechen statt. Man hatte Solches icon lange befürchtet.

Wien, 27. Febr. Die Tichechen fin gen den heutigen Krawall im öfterreichischen Reichsraths = Abgeordneten= haus, indem fie Reben in ihrer eigenen Sprache hielten. Die Deutschrabifalen proteftirten heftig hiergegen, und einige berfelben, barunter Schönerer, brangen auf die Site ber Tichechen ein. Alsbald gab es einen heftigen Rampf mit Fäuften. Der Deutsche Stim und ber Ticheche Frest vermöbelten einan= ber befonbers ftart. Die Stimme und Die Glode bes Prafibenten waren ab= folut nicht mehr hörbar: boch gelang es ihm endlich, in den Tumult hinein= suschreien, daß die Sitzung fuspendirt

Samid, der faule Bahler. Konstantinopel, 27. Febr. Es wird neuerdings mitgetheilt: Da die türkiiche Regierung nicht die Abschlagszahlungen geleiftet hat, welche auf bas Rreugerboot fällig maren, für beffen Erbauung unlangft ein Rontratt mit Cramp'ichen Schiffbau-Gefell= ichaft in Philadelphia abgeschloffen murbe, fo betrachtet lettere ben Ron= traft als null und nichtig und lehnt alle ferneren Berantwortungen in ber

### Dodarbeiter-Streif.

Marfeille, Gubfrantreich, 27. Febr. Die Dodarbeiter bahier find an ben ührer hatten Nicht-Gewertschaftler an= geftellt. Man hofft, bald eine Schlich= tung zu erzielen.

#### Banfrauber an der Arbeit.

Doungstown, D., 27. Febr. Bier Mastirte versuchten, Die "Farmers' National Bant" zu Canfield, 10 Mei= len von hier, auszurauben. Durch bas Explosions-Betofe bei bem Berfuch, ben Beibichrant gu fprengen, wurden bie Bürger aufgescheucht. Die Räuber floben in einem Befährt, bas fie mitge= bracht. Gie wurden mehrere Meilen

#### Aguinaldos Onfel ernannt.

Guiginto, Proving Bulacan, Philippinen-Juseln, 27. Febr. Jose Serapio, ein Ontel Aguinaldos und früher Oberft bei ben Philippinern, murbe bon ber ameritanischen Bermaltung gum Gouverneur ber Proving Bulacan er= nannt. Manche, namentlich Monche, proteftirten gegen bie Ernennung, aber erfolglos.

### Lofalbericht.

Die Rod Bland= und bie Lafe Shore = Gifenbahngefellschaft haben fich mit ben Menderungen einverstanden erflart, welche ber Manor an ber Drbinang vorgenommen bat, die fie anweift, ihre Geleife nun auch bon ber 12. bis gur Ban Buren Str. höher gu legen. Damit ift die Bornahme einer beträchtlichen Arbeit gefichert, welche auch ben Bau eines monumentalen neuen Bahnhofs an Stelle bes gegen: wartigen alten Empfangs=Gebaubes an ber Ban Buren Str. in fich fchließt.

\* Beim Aufthauen bes Gifes in bem großen Wafferbehalter, ber auf bem Grand Opera Soufe=Gebaube, Ro. 87 Clart Str., angebracht ift, verbreiteten fich bie bon ben bamit beauftragten Ur= beitern erzeugten Flammen mit fo un= heimlicher Schnelligfeit, bag bie Feuer wehr zu Silfe gerufen werben mußte Das entfeffelte Glement murbe wieber unter Kontrolle gebracht, ebe es nen= nenswerthen Schaben anrichten fonnte.

\* Die fiebenjährige Liggie Ring melbete heute in ber Revierwache an Oft Chicago Abe., baß fie und ihre Mutter, fowie ihre fünf Gefchwifter bem Berhungern nahe feien. Die Boligei fanb bie Angaben ber Rleinen beftätigt, ber= forgte Frau Ring, welche eine Bitt= me ift und im Gebaube Rr. 232 Dr: leans Str. wohnt, mit einer fleinen Summe Gelbes und benachrichtigte ben

#### Gin ganger Mann.

James Mckanablin rettet ein betaates Chepaar aus einem brennenden Bebaude.

Der Brave bat fodaun einen Kampf mit ver wegenen Raubgefellen gu bestehen. Einer der Räuber verhaftet.

Während eines Branbes in ber hinter bem Gebaube Rr. 132 South Green Strafe gelegenen Budermaarenbanb lung fpielten fich heute fruh gegen 3 Uhr mehrere aufregenbe 3mifchenfalle ab. 3mei Berfonen murben aus Lebensgefahr gerettet, ein verwegenes Raubattentat wurde vereitelt, ein Mann, ber burch ein Schaufenfter geschleubert wurde, erlitt schwere Schnitt: wunden im Geficht und an benhanben, und endlich wurde nach längerer, bon Polizisten per Patronillemagen unternommener Behjagd einer ber räuberis ichen Strolche, Eugene Scully, alias "Scully, the Robber," bingfeft gemacht.

James McLaughlin, ein Rt. 181 Quinch Strafe wohnhafter Matrofe, fah Rauch aus ben Tenftern bes 21. C. Bonle'ichen Labens bringen. Er alar= mirte die Feuerwehr und fehrte nach ber Branbftatte gurud. Dort murbe ihm bie Mittheilung, bag ber 62jahrige James Bredenribge und beffen betagte Lebensgefährtin in ber zweiten Gtage fcbliefen. Ohne fich auch nur einen Mugenblid zu befinnen, fturgte fich ber Brave in bas brennende Gebäude und bahnte fich burch erstidenden Qualm feinen Beg nach ber Bohnung bes Chepaars. FrauBredenridge war burch ben Larm auf ber Strafe aus ihrer Ruhe aufgefchredt worben, ihr Gatte aber war beinahe bom Rauche übermannt und nicht im Stande, bas Bebaube gu verlaffen. McLaughlin geleitete Frau Bredenribge auf bie Strafe und schleppte bann ihren Mann bie Treppe hinunter. Un ber Sausthur traten Dic= Laughlin brei Rerle in ben Beg, bie ihn um Bredenribees Sofen, die er in ber Sand hielt, berauben wollten. Dic Laughlin fette fich, ungeachtet bes Um= ftandes, bag er ben beinahe ohnmächtigen Greis trug, energisch und erfolgreich gur Wehre und behielt bie Beintleiber, beren Taichen eine fleine Summe Gelbes enthielten, vorläufig in feinem Befit. 211s er bie Strafe er-reicht hatte, fiel einer ber Banbiten, ber ingwischen als Eugene Scully ibenti= figirt worben ift, wieberum über ibn her und entrif ihm bie Beinfleiber. McLaughlin ließ nunmehr feine menfchliche Burbe auf Die Strafe gleiten und attadirte ben Schnapphahn. 3m Berlaufe bes mit Erbitterung geführten Rampfes Schnürte Scully feinem Ungreifer bie Reble gu und marf ihn bann burch bas Schaufenfter in bie bon Tony Thompson betriebene Barbierftube. Dbgleich ber helbenmuthtge Seebar tiefe Schnittmunden im Be ficht und an ben Sanben bavongetragen nahm er boch unverzuglich Berfolgung bes Raubgefellen auf. Die Poliziften Simsroth und Surlen von

ber Revierwache an Desplaines Str., welche fich per Polizeiwagen auf ber Fahrt nach ber Brandftatte befanden, murden auf bie Sagd aufmertfam, trommelten andere Poliziften gufammen und jagten bann per Batrouillemagen hinter bem Räuber ber, ber nahe Mabi= fon Str. überholt, arretirt und eingetäfigt murbe. Seine beiden Spiefgefel= len entfamen und mußten fich bislang ihrer Berhaftung erfolgreich ju ent= gieben. Im Befige bes Urreftanten murben \$2.50 und ein Bund Schluffel, melde fich in den Tafchen der geraub: ten Beintleider befunden hatten, nicht vorgefunden. Er leugnete auch ftand= haft, sich das Gelb angeeignet gu haben, boch murbe basfelbe, nebft ben Schluffeln, bon ber Boligei an Green Str., auf bem Bflafter liegenb, gefun= ben. Scully wurde por fünf Bochen wegen Betheiligung an dem Raubüber= fall auf einen Rommiffionsbandler in einem Stragenbahnwagen ber Ogben Abe. Linie berhaftet und bon ben Großgeschworenen in Untlagezustanb

berfett, aber furge Beit barauf gegen Bürgichaft freigelaffen. Das Feuer im Laben, welches infolge bon lleberheizung entstanden mar, wurde geloscht, ehe es nennenswerthen Schaben angerichtet hatte.

#### Rur; und Reu.

\* Der 67 Jahre alte Beter Miller, ein ber Polizei im gangen Lande mohl befannter Bauernfänger, welcher in ber-Schiebenen Buchthäufern schon manchen Straftermin zugebracht hat, wurde heute bon ber Polizei in ber Rahe bes Illinois Central-Bahnhofes aufgegrif= fen und in ber hauptwache eingesperrt. Miller ift ben New Yorter Gicherheits: behörben als "Grand Central Bete" betannt, weil er bort lange Jahre in ber Rabe bes Grand Central = Bahnhofes fein Unmefen trieb.

#### Das Better.

in Auslicht gefellt: Giran und lingegend: Riar heute Abend: morgen theilineise betwolft, bei milber Witterung; Minimalienwerahm wöhrend ber Racht etwa 18 Grad über Aul; ibblich Linne.

Allinois, Indiana und Missonis Im Allgemeinen ichnin bente Abend und morgen; langiam fteigende Lempreatur; subliche Winde, Rieber-Michgan: Alar beute Abend und wahreichen und mitteren Ibelien; beränderliche, sater flotenlich auch morgen; etwas wärmer in den Gitteben und mitteren Theilen; beränderliche, später sindiche Ginde.

den und mittleten Theilen; beranderliche, später ibliche Misconfin: Am Angemeinen ichon beite Abendem mit unigen, ausgenommen Schwerzeschäber im nördlichen Theile; langiam fleigende Temperatur; I. batte fibliche Winde. Am Chiegge kelkte sich der Temperaturftand hom eftern Abend bis beute Mitte wie folgt: Abende flet fied der Keckte 12 Ukr 12 Grab; Roogens Ukr 16 Geab; Rechts 12 Ukr 12 Grab; Roogens Ukr 16 Geab; Mittags 13 Uhr 18 Geab.

#### Gefährliche Benjagd.

Bei bem Berfuche, an Salfteb unb 48. Str. ein burchgegangenes Pferd einzufangen, maren heute Bormittag bie Poliziften John Cafen und Michael Gallagher beinahe berungludt. Die Beiben sprangen in einen in ber Nähe ber Stocharbs-Station halten= ben leichten Wagen und jagten in der Salfted Strafe hinter bem Durchbrenner her. Un ber Rreugung ber Geleife ber Grand Trunt Gifenbahn murbe gerabe ber Schlagbaum beruntergelaf= fen, als ber Wagen mit ben beiben Bo= ligiften in folder Fahrgeschwindigfeit berangesauft fam, baf ber Bahnmarter. um einen Bufammenftoß zu verhüten, auf ber betreffenben Geite Die Barrieren-Stange wieder in bie Sohe gleiten ließ. Mur baburch, baß fie bas Bferb bor ihrem Wagen zu schnellftem Laufe antrieben, gelang es ben Beiben, bicht an der Lotomotive bes heranfaufen= ben Zuges borbei zu gelangen, die an= dere Seite ber Rreuzung zu erreichen und fo ber Gefahr bes lleberfahren= werbens zu entgehen. Der Durchbren= ner, welcher fich aus bem Beichirr eines John Barrett gehörenden, mit Cobamaffer = Flaichen belabenen Wagens losgeriffen hatte, murbe fpater wieber eingefangen.

Unfreiwilliges Schwigbad. In ber Darre auf bem Bretterhof ber Firma Bells & Co., Nr. 279 B. 22. Str., in ber eine Sige bon 215 Grab herrichte, wurden heute gu früher Morgenftunde Frant Rouba und Rudolph Botavco, 13 bezw. 14 Nahre alt, halbtodt vorgefunden. Nachdem fie in's Bewußtfein gurudgerufen worben waren, wurden fie eingesperrt und noch im Laufe bes Bormittags bem Richter Doolen vorgeführt. Sie gaben an. bag ihre Eltern ihnen befohlen hätten, Befchäftigung zu fuchen, und bag es ihnen verboten worden fei, nach Saufe gurudgutebren, ehe fie Ur= beit gefunden hatten. Gie bemühten fich vergeblich und trochen, da fie tein Unterfommen hatten, in die Darre hinein. Der Richter ordnete an, bag ibm die Eltern ber Rnaben morgen borgeführt werben follen.

#### Wohl nur eine Ausrede.

Der 30 Jahre alte, unberheirathete Edward Menchaefer, von No. 1109 Blue Island Abe., erflärte heute bor Richter Figgerald, dem er wegen un= orbentlichen Betragens borgeführt wurde, er habe nach bem Dafürhalten bes ihn behandelnden Arztes nur noch acht Tage zu leben: Diefen fnapp bemeffenen Reft feines Lebens wolle er fo froh und vergnügt wie nur möglich verbringen. Bon ben \$150, bie er fich erfpart, habe er \$30 für feine Begrabniftoften gurudgelegt; bas andere ein Mal fo recht bon Bergen zu berluftiren. Ohne Murren bezahlte Men= chaefer die fleine Geldstrafe, zu der ihn der Richter verurtheilte.

\* In feiner Wohnung, No. 911 W 21. Str., ift heute John Meger Berletungen erlegen, die er am 18. Februar

erlitten hatte. \* Der No. 3200 Princeton Abenue wohnhaft gewesene Gus Bobe ift in bergangener Racht auf ben Geleifen ber Beftern Indiana-Bahn burch einen Bug überfahren und getöbtet worden.

\* Die Drainage-Rommiffion hat heute befchloffen, bei ber Staats= Le= gislatur um Die Ermächtigung nach gusuchen, die Summe von \$2,500,000 fftr bie Ginrichtung einer Rraftergeu= gunge=Station bei Lochport ju ber= ausgaben, welche bann ber Stadt Chi= cago gur Berfügung gestellt werben

\* Vor bem Leihftall Rr. 107 La Salle Avenue wurde ber bort beschäf= tigte 69 Jahre alte Charles Stange heute Bormittag schwer verlett auf bem Seitenwege liegend, aufgefunden. 3m Countphospital, wohin er übergeführt murbe, ertlärte Stange, er fei gefal= len und habe fich babei berlett. Die Polizei neigt fich ber Unnahme gu, baß Stange bei einer Brugelei mit anderen im Leihftall beschäftigten Berfonen auf bie Strafe hinaus geftogen

\* Der Fuhrmann Ernft Ling, bon Dr. 159 Flournon Str., murbe heute auch von Richter Sabath von ber Un= flage freigesprochen, ben 11jahrigen Morris Sampson an 14. und Sanga: mon Str. überfahren und baburch beffen Tod herbeigeführt zu haben. Ling war bereits durch die Coronersgeschworenen von bem Berbacht entlaftet mor= ben, boch hatte ihn ber Bater bes berunglückten Anaben nachträglich unter ber Untlage ber Fahrläffigfeit aber=

mals berhaften laffen. \* Frau Marn Conlen und ihr Gatte hatten ihr hab und Gut bertauft, um nach Auftralien überzusiedeln und bort ihren Lebensabend zu beschließen. Den Erlos für ihre Sabe und Erfpar= niffe im Gefammtbetrage bon \$3670 vermahrte Frau Conley in einem Beutel, ben fie gestern, als fie ausging, unter Lumpen verftedte. Während ih= rer Abmefenheit vertaufte ihr Gatte Die Lumpen an einen Sanbler für 11 Cents, und bie Cheleute fteben jest ganglich mittellos ba. Alle Bemühun= gen ber Boligei, eine Spur bon bem Lumpenfammler gu finben, ber ein fo brillantes Befchaft machte, find bisher fruchtlos geblieben.

#### Berwidelte Gefdichte.

Streit zweier Borfenfirmen um \$4000. Um 30. Juli murbe bei ber Corn

Erchange National Bant eine zugun=

ften der Matler R. F. Fift & Co. ausgestellteUnweifung auf \$4,000 pra= fentirt, welche mit bem Ramen bes Matlers F. R. Warner unterzeichnet war. Die Bant honorirte Die Unmei= fung, fdrieb ber Firma Fifh & Co. ben Betrag gut und brachte ihn bon bem Guthaben Warners in Abgug Ginige Tage fpater lieg ein junger Mann fich von bem betreffenden Schalterbeamten ber Bant bie monatliche Abrechnung für F. R. Werner aushanbigen. Um folgenden Morgen fand ein Ungeftellter Warners biefe Abrechnung nebft ben Belegen bor ber Thur bes Rontors. Much die Geptember-Abrech: nung ber Bant murbe fpater in berfelben Deife an die Firma Barner "ab= geliefert". 3mei Tage barauf murbe herr Warner ju feinem Erftaunen bon ber Bant benachrichtigt, bag er fein Ronto bei ihr überzogen hatte. - Nun wurde eine Untersuchung angestellt, und man fand ben Talon ("Stub") jener Unweifung auf \$4,000. Berr Warner erflärte Diefelbe für eine Falfoung, und nachforschungen follen ergeben haben, bag biefe Falfchung bon Geo. Dietrich, einem Buchhalter bon Fift & Co., begangen worben war, ber einen von ihm begangenen Unterschleif zu verbeden gefucht hatte, indem er ber Firma auf Die befagte Urt \$4,000 zuwandte. Dietrich befindet fich gegenwärtig megen Unterschleifs in Untlagezuftanb. Aber Warner hat deshalb feine \$4,000 noch nicht wieder gut geschrieben be= tommen. Dietrich hat angeblich ben Wechfel gerftort. Er nämlich war ber junge Mann, ber fich im Auguft und im September von der Corn Erchange Bant die Abrechnung zustellen ließ. Die Corn Erchange Bant ertlärt, fie tonne nicht wiffen, ob ber Ched wirflich gefälscht gewesen sei, es muffe beshalb bei ber Uebertragung ber \$4,000 an Fifh & Co. porläufig fcon fein Bewenden haben. Fifh & Co. wollen bie \$4,000 nicht freiwillig herausge= ben. Warner ift beshalb beim Borfen= bireftorium flagbar geworben. Die= fes hat ben Fall feinem Rechtsberather gur Begutachtung überwiefen.

#### Treten am Freitag ihr Amt an.

Counthrath-Prafibent Sanberg wirb morgen bie neuen Mitglieber für bie County=Bibilbienft=Beborbe ernennen. bamit biefelben am 1. Marg ihr Umt antreten fonnen. Bu thun werben fie genug finden, benn in ihrer früheren Bufammenfetzung hat fich biefe Beborbe mit ber Abhaltung bon Prüfungen nur wenig befaßt. Liften bon Unwärtern find beshalb faft gar feine borhanden. Bu neuen Mitaliebern foll herr Sanberg ben früheren Stadtichreiber Gafffielb, herrn Bm. McCaren, bon ber Bed Lumber Company, und ben Zeitungs=herausgeber Ifaac herr von Dat Part ausersehen haben.

#### Mußer Berfolgung gefest.

Der Italiener Guifeppi Morici, melcher im Berlaufe eines Streites ben Banditen Salvatore Giovani erschoffen haben foll, ift heute bon der Grand Jury außer Berfolgung gefest worben. Das Habeas Corpus-Berfahren, milches in feinem Intereffe bor Richter Gibbons angeftrengt worben war, ift baburch gegenftandslos geworben.

#### Rurg und Reu.

\* Das Teftament Philipp D. Armours ift heute im Nachlaffenschafts= Gericht bestätigt worben.

\* Gin obbachlofer Farbiger wurde heute früh mit erfrorenen Sanben und Füßen ohnmächtig in einem Guterma= gen auf ben Geleifen ber Illinois Bentral=Bahn an ber 84. Strafe aufge= funden. Er fand Aufnahme im Engle= wood Union-Hospital.

\* Edwin C. Davison, No. 34 Rush Str., war unter bem Berbacht in Saft genommen worben, ein Mitschuldiger bon Barnen Gilhuly und 2B. S. Sterens gu fein, Die fürglich megen Ber= ausgabung falichen Gelbes in Saft genommen worden find. Da es an Beweifen gegen ihn fehlt, mußte Bundes= Rommiffar humphren ihn heute wieder

auf freien Guß fegen. \* Der 54 Jahre alte berheirathete Bautlempner Charles E. Minor, von Mr. 8029 Union Abenue, murbe heute Bormittag neben ben Beleifen ber Rod Jeland-Bahn an ber 87. Str. als Leiche aufgefunden. Der Berunglüdte war, ben ichweren Berlegungen nach ju urtheilen, Die fich an ber Leiche porfanben, auf bem Bege gur Arbeit bon einem Zuge ber Rod Jeland-Bahn überfahren und augenblidlich getöbtet

\* Die Jury, welche in bem Schaben: erfapprozeß, ber für ben Sjährigen Rubolph Gabriel gegen bie Stadt Chicas go angestrengt ift, juGericht fa,f tonn= te fich nicht auf einen Wahrfpruch eini= gen. Der Prozeg wird alfo noch ein= mal perhandelt werben muffen. Rubolph fiel im Juli 1899 burch ein Loch im Center Abe.=Biabutt und erlittBerlegungen, bie fein Gehirn affigirten. Geine Wieberherftellung wirb als febr zweifelhaft bezeichnet.

Leset die "Fountagpost".

Wir

Stück Putzseife.

zur Abwechslung.) Sapolio ist ein com-

bentlichem Bomp, am legten Tage jebes

Bur Bollziehung ber regelmäßigen

Bierteljahrsopfer merben nur bie in der

mittleren (zweiten) Salle befindlichen

Uhnentafeln in Die borbere (erfle) Salle

gebracht und bort auf die mit blauer

Geide überzogenen Thronfeffel gefielit,

deren schönften Schmud übrigens ihre

wundervoll durchbrochen gearbeiteten,

ftart bergolbeten Ruden= und Geiten=

lehnen bilben. Die Aufstellung ber Ta-

feln fowohl, wie die fpatere Beremonie,

die ber Raifer, umgeben bon ben Brin=

gen, den Miniftern und Großwürden=

trägern bes Reiches bollgieht, ift bis in

bie fleinsten Details genau borgeschries

ben. Bor ben Geffeln befinden fich

bann bie unendlich plump gearbeiteten,

roth angestrichenen Tische mit ben

Opfergaben. Die letteren bestehen in

Trintbechern mit Bein, alten, eigen=

thumlich geformten Gefäßen und Tel-

lern mit Ruchen, Gemüfe, Felbfrüchten,

Schaf=, Rind= und Schweinefliefch: bes

weiteren in einer Schale mit Weihrauch

und einem Rorbchen mit Geibenftilden,

bie mit Grugen an bie Berftorbenen

befdrieben find. Diefe Gruge merben

ben Uhnen burch Berbrennen bes

Stoffs in einem befonders hierzu auf

bem Tempelhof errichteten Dfen-Saus-

chen ins Jenfeit überfandt - eine Cere=

monie, die beiläufig gefagt, nicht recht

bamit in Uebereinstimmung zu bringen

ift, daß die Chinefen ihre Borfahren

ftets fo verehrin, als ob fie gegenwärtig

Bahrend nun ber Raifer in ber er

sten Salle perfonlich burch Nieberknien,

bestimmte Gebete und fonflige Zeremo=

nien feine eigentlichen Raifer-Ahnen,

beginnend mit Raifer Tien-ming, ehrt,

bollziehen gleichzeitig bon ihm bezeichne=

te Würdenträger dieselbe Hulbigung vor

ben in ber britten Salle befindlichen

Uhnentafel ber übrigen früheren Rais

fer und Raiferinnen feines Stammes,

b. b. berjenigen feiner Uhnen, bie geftor=

ben find, noch ehe ihr Saus gur taifer=

lichen herrschaft gelangte, Die alfo gu

Lebzeiten boch in Bahrheit nur Mand=

fcu-Sauptlinge maren. Rur am lete

ten Tage eines jeben Jahres opfert bet

feinen fammtlichen Ahnen, und hiergu

zweiten und britten Salle in die erfte,

In ihrem Megeren gleichen bie beiben

Sallen mit ben Ahnentafeln genau ber

Opferhalle; in ihrer inneren Musftat=

tung aber berühren fie boch bas Muge

infofern angenehmer, als ihnen bie

gleich fleinen Altaren eingerichteten Ri=

schen, in benen die einzelnen Ahnentas

feln fleben, mit ihrem reich bergolbeten

Schnitwert, Brotat und gelben Gei=

benvorhängen u. f. w., ein wesentlich

freundlicheres Musfeben geben. Die

Ahnentafeln felbft find ziemlich fchmale,

girta einen Fuß hohe Tafeln aus ber=

golbetem Solg, Die auf einem gleichfalls

vergoldeten Fußgeftell fteben. Die

ichwarzen Schriftzeichen auf ben Tafeln

nennen uns in chinefischer ober in ber

Manbichu-Sprache den posthumen Ra=

men bes betreffenben Raifers, refpet=

Die Tafeln gleichen genau benen,

welche in den Prunthallen ber Raifer=

graber fteben. Mus gang anberm, fehr

werthvollem Material angefertigt, er=

wiesen fich bagegen bie namenstafeln,

beren wir noch einige noch gang gulegt

gu feben betamen. Un ben Banben por

ben Rifchen ftanb nämlich eine Menge

roth ladirter Raften übereinanber ge=

thurmt. Die fielen uns auf. Bir frag-

ten nach ihrem Inhalt und fiehe, in je-

bem berfelben befand fich eine mehr

ober weniger große Angahl bon girta 3

Fuß langen und 1 Fuß breiten Tafeln

aus Jabe, diefem bon ben Chinefen fo

ungemein gefchätten Salbebelftein. Jebe

schurischer, Die andere in dinefischer

Sprache, ein faiferliches Ebift, und

zwar zum Theil in goldenen Charatte=

ren, eingravirt. Der Inhalt biefer

Ebifte, Die bei beftimmten feierlichen

Gelegenheiten erlaffen werben, befteht

allemal barin, bag bem Namen einer

Raiferin zwei neue Borte zugefügt

werben. Co umfaßt beifpielsweife -

wie herr Dr. Rrebs qu erflaren forts

fuhr - ber bolle Rame ber jeht gu fo

trauriger Berühmtheit gelangten Rai=

ferin-Wittme Tfu-BBi heute bereits 16

noch eine fleine fcmudlofe Ertrahalle.

Sie birgt bie Abnentafeln einzelner be-

fonbers berbienter Pringen und Groß=

würbentrager bes Reichs. Der lette.

bem biefe nach dinefischen Begriffen

3m erften Sofe befindet fich auch

folder Zeichenpaare.

Tafel enthielt nun, Die eine in mand-

tive ber Raiferin.

bie Opferhalle, überführt.

mären.

abgelaufenen (dinefifchen) Jahres.

es

"Verbiete



## Blackene Liquid Stove Polish.

Warum wollt 3hr fliffige Ofenschwärze in leicht gerbrechlichen Glasflaichen taufen, wenn

## BLACKENE,

die moderne fluffige Ofenichwärze, in Bledbiichfen haben fonnt und das Dop: pelte Quantum und die beste Quali: tat für benfelben Breis befommt. Berfucht eine Biichfe und 3hr werdet feine andere gebranden. Gner Grocer halt BLACKENE 21bez, fr, mo, mi, 29t



# 84 La Salle Str. Egkur fionen der alten geimath

Kajüte und Zwijchendeu. Billine Sahrpreise nach und von Europa. Spezialität: Deutsche Sparbank Areditbricfe; Geldfendungen.

Erbichaften Wengegogen. Borichuf erifeilt, wenn gewünscht. Forans baar ausbezahlt. 230ilmachten notariell und tonfularifc beforgt. Militärsachen Baß ins Ausland. Ronfultationen frei. Lifte berfcollener Erben.

Deutsches Konfular- und Rechtsbureau: 3. 9. Ronfulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str.

Minanzielles.

CATALOGICAL CONTRACTOR STATE OF THE Sidiere

## Anlage-Bonds.

21. S. Government 2, 3, 4 u. 5proj. Deutsche Reichs 3, 34 und 4proj. Samburger Staatsvon 1900 4proj. Mexift. Government, Gold 5proj. Schwedische Government Chicago Stadt und Drainage, Cook County, Gifenbafin, Strafenbafin, Sochbabn, Gas und Glefitr., fowie auch auswärtige Stadt- und andere gute Wonds. An- und Berkauf ju den genaueften Preifen.

### Kredilbriefe und Wechfel

auf alle Sauptplage Guropas, Boftund telegraphische Ausgahlungen. Man wende fid an und in beutich ober eng-

# Otis, Wilson & Co.,

Bantgefdjäft,

&. Mollenberger, Digr. Bond: Dept. 182--184 LaSalle Str. - THE TEMPLE.

## Foreman Bros. Banking Go.

Silboft-Ede La Salle und Madifon Str. Rapital . . \$500,000 Heberichus . \$500,000

BOWIN G. FOREMAN, Braffbent. OSCAR G FOREMAN. Sice-Straffbens GEORGE N. NEISE, Rafftret,

Allgemeines Bant : Gefdaft. Ronto mit Firmen und Brivatperfonen ermunicht.

Geld auf Grundeigenthum ju verleihen. mitigato

Eugene Hildebrand,

A Holinger, Sewist Routet. Stepts inwait. Inpotheken-Bank, 165 WASHINGTON STR.

geld in 5, 52 und 6 pel. auf Grundeigenthum Vorzugliche erfle gold-Mortgages in beliebt m218, ja. mo. mt. bw

MAUSSER & MOTTELMANN, 79 Dearborn Strasse,

3immer 1111. GELD in berleihen auf Shicagoer Grundeigenthum jam billig-

lifeb, momifa, 1mo Grite onbothefen jum Berfauf.

WESTERN STATE BANK Rerbireft-Ede Laballe und Bafbington Str. Allgemeines Bank - Gefchäft. B Brog. Binfen bezahlt im Spar=Deptmt. Beid ju verleihen auf Grundeigenthum.

11fb, mmfe.\*

Erfte Oppotheten ju verfaufen.

3n Chicago feit 1856, Kozminski & Yendorf. 73 Dearborn Str., Geld leiben auf Grundeigenthum

Beite Bedingungen Oupotheten ftets an Sand jum Berlauf. Boll: machten, Wechiel und Rredit-Briefe. famililij E. C. Pauling,

132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypothefen 3u verkaufen.

Reine Rommiffion. H. O. STONE & CO., Mnteiffen auf Chicagoer 206 LaSaile Str. berbeffertes Grundotgenthum. 4 Teitrh. 681., Eg

Louisville & Nashville Eisenbahn, Die große füdliche

> Winter-Couristen=Fahrkarten

## GOLF KUESTE

C. L. STONE,

General-Paffenger-Agent, Louisville, Ky.

Sendet Gure Adreffe

R. J. WEMYSS,

General-Ginmanberungs, und Inbuftrie-Agent, Louisville, Ky.,

und mir ichiden Guch frei Rarten, iffuffrirte Pampofete und Preisfiften von Sandereien und Far-

Rentuckn. Tenneffee, Alabama. Miffiffippi und Florida.



Stajute und Bwifdenbeck.

EXKURSIONEN mad) Hamburg. Bremen, Antwerpen, London, Rotterdam, Havre, Neapel etc.

185 S. GLARK STR.,

Gelbfendungen durch Deutiche Reichspoft. Bağ ins Ausland, fremdes Geld ge: und ber: tauit, Bechiel, Rreditbriefe, Rabeltransfere,

- EPezialität -Erbichaften

folleftirt, zuverlässig, prompt, reell; auf Berlangen Boridug bewilligt. Bollmachten

fonfulariich ausgestellt burch Deutsches Konsular= und Rechtsburean

185 S. Clark Str. Office geöffnet bis Abends 6. Sonntags 13fb"

ALWART BROS.,

Stadt-Office: Zimmer 402, 215 Dearbornfte. Harb-Offices: 278 Danton-Strafte; Telebbon. Rord 38. Rircoln Abe. und herndon Strafte, Telepbon, L. B. 185.

Invigorator Extratt von Rals und Sopfen, Braharist Gottfried Brewing Co.

SCANDINAVIAN EXPRESS, 16 PACIFIC AVE., CHICAGO,

beforbert Badete nach Defterreich-Ungarn, Schweis. 1 Pft. 35 Cts., 2 Bfb. 50 Cts., 3 Pfb. 65 Cts.

Cefet die "Sonntagpost".

3m Muerheitigften der Berbotenen Etadt.

Befing, 12. Degbr. 3m Gebiete ber Berbotenen Stadt, nahe bem alten eigentlichen Raiferpa= laft, liegen, umfriedigt von einer wohl 1000 Meter langen, rothen Mauer, brei mächtige, gefchloffene Tempelhallen in aneinanderftogenben, gepflafterten Bo= fen und flanfirt bon langgeftredien, unanfehrlichen, niederen Sallen.

Gine Reihe von Borhofen, jum Theil parfahnlich umgeftaltet, fammtlich aber mit prachigen alten Baumen beflanden, umfaumt biefen Gebaubetom= pler, D. 6. ben faiferlichen Abnentempel Taimigo, und quer burch bie Borboje hindurch führt eine breite, gepflafterte Strafe gu ihm: Der Geifterweg! . . . .

"Giebenfacher Tod foll ben unbeugten Betreter Diefes heiligften aller Uhnenorte treffen," fo fchreibt bas chi= nefifche Gefeg bor, und ficherlich wurde in Friedenszeiten auch jeder Chineje für ein berartiges Erfühnen bes fiebenfa= chen, d. h. langfamen, marterbollen Tobes fterben muffen. Beniger gefahr= boll, ja fogar recht bequem, geftaltete fich bagegen für uns ber fonft auch jest noch mit vielen Schwierigfeiten verbun bene Gintritt, und bas tam fo:

Der beutsche Gefanbte, Rammerherr Mumm bon Schwarzenstein, hatie ben Bunfch geaußert, mit den herren feiner Gefandtichaft ben Taimiao zu befichti= gen. Diefem Bunfche mar feitens bes ameritanischen Rommandanten jenes Theiles ber berbotenen Stadt fofort ent= fprochen worben, ber Gefanbte aber mar wiederum fo liebensmurbig geme= fen, auch mich an bem Besuche theilneh= men gu laffen. Gin mit ben Baulichfeiten vertrauter ameritanischer Offizier machte die Honneurs, während Lega= tionsrath Freiherr v. ber Golg und ber Dolmetscher herr Dr. Rrebs Die Freundlichfeit hatten, die Befucher über manches aus ber Borgeschichte bes Tem= pels aufzutlären und ihnen intereffante chinefische Inschriften u. f. w. gu ber= beutschen.

In feiner urfprünglichen Form murbe ber Taimiao, gufammen mit einer gangen Reibe faiferlicher Ahnentempel im Jahre 1421 bom Raifer Yunglo erbaut. Die andern Tempel fielen aber fammtlich einer Feuersbrunft gum Opfer, und fo wurde ber nur wenig beschädigte Tai= mico, nachdem er volltommen restaurirt, 1546 gum "Uhnentempel für fammt= liche faiferliche Ahnen" bestimmt. Er ist auch bis auf ben heutigen Tag in fei= ner bamaligen Geftalt erhalten geblie-

Den "Geifterweg" hatten wir bereits hinter uns, burchschritten nun ben erften Sof und ftiegen bann eine Angahl Marmorftufen ju einer Art Riefen= plattform empor, auf ber fich die erfte mächtige Tempelhalle erhebt. Marmor= geländer und Marmorbaluftraden faumen die Freitreppe und die ganze Platt= form ein. Uebergroße dinefifche Fabelthiere aus bemfelben Geftein hallen gleichsam Bache bor ben gefchloffenen Roloffalthuren bes Tempels.

Der lettere felbft ift gang aus Solg aufgeführt in echt dinefischem Geschmad gehalten und hat ein doppeltes, ge= fcmeiftes, mit gelbglafirten Biegeln ge= bedtes Dach - bas untere bedeutend weiter vorspringend, als das obere.

Schon find ein paar chinefische Tem-

pelmächter babei, bie uralten Bronge= fcloffer ber Sauptthur zu öffnen; jest fpringen bie beiben Fliigel auf. Rur die fußhohe Tempelschwelle, die fo lange wohlbewachte, die all die Jahrhunderte hindurch noch feines Unberufenen, ge= schweige benn eines Europäers Juß je iiberschritt - nur fie trennt uns noch bon bem gebeimnifbollen inneren Raume. Diefes Bewußtfein allein ichon ergeugt ein gang eigenes, fchwer befinir= bares Gefühl! Burbe es boch bor we= nigen Monaten felbft ben Mächtigften biefer Erbe nicht gelungen fein, in Diefe ben dinefischen Berrichern heiliaften Räume auch nur einen Blid bineingu= merfen! Wir aber fieben jest inmitten ber riefigen Salle und ichquen uns um; boch mit jedem Schritt borwarts, mit jebem weiteren Blid, ichwand in uns jenes eben ermahnte Gefühl, ichwanden alle Mufionen mehr und mehr, benn ringsum traf bas Auge überall nur auf Berwahrlofung und Schmut - auf Schmut und Bermahrlofung! Finger= bider Staub aller Orten. Auf ben un= reinen Deden, Die über bie Thronfeffel gebreitet waren, auf ben unordentlich burcheinander geftellten Opfertifchen, ben wenigen bagu gehörigen, recht roh gearbeiteten Berathichaften, furgum überall Schmut. Imposant nahmen sich nur die Doppelreihen ber je aus einem Baumftamm geformten, bas Balten= wert bes Daches tragenden Riefenfau-Ien aus, und fauber erichien nur, boch über uns, bie bunte, grun=weiß=blaue Malerei biefes Baltenwerfes nebit bem gleich bunten Plafond mit feinen ein= geftreuten golbenen Drachenvergierun= gen. Die Banbe ber Riefenhalle geig=

ten bagegen einen einfachen Unfirich in Roth, ber Gliidsfarbe ber Chinefen. Males in allem fab es in biefem bor= nehmften aller dinefischen Raifertempel um fein haar reinlicher aus, als in ben meiften gewöhnlichen Chinefentempeln; wohl aber noch öber und fcmudlofer, benn in ben Abnenhallen fehlen alle Bubbha= und Gögenbilber, weil mit bem dinefifchen Ahnenfultus ihre Got-

ter nichts zu schaffen haben. Much ungezählte große wie fleine Solgfplitter, Die eine im Commer in's Dach eingeschlagene Granate bort losgeriffen und in ben Tempelraum ge= schleubert hatte, lagen auf dem Fußbo= ben herum, noch genau fo, wie im Moment ber Explosion. Reiner ber Tempelmächter hatte es für nothwendig befunden, in ben barüber bergangenen vier Monaten bie Salle auch nur ein

einziges Mal auszukehren. Der Raifer opfert in biefer erften Salle, ber eigentlichen Opferhalle, bei Beginn eines jeben Bierteljahres unb außerbem, und gwar mit gang außeror- | gang ungeheure Chrung gu Theil wur-

CASTORIA Fir Sängings und Deter

be, war ber vor zwei Jahren verftor= bene Bring Rung, der ehemalige Brafi= bent bes Tfungli-Damen.

#### Berfonenbeforderung nach Rew Port im Jahre 1900,

Die meiften transatlantischen Dam pferlinien, die in Europa in ben ver= ichiebenften Safen ihren Musgangs punft haben, treffen auf ber anberen Geite in Rem Port gufammen, und gang befonders gilt bas bon ben ber Berfonenbeforberung bienenben Schiff fahrtslinien. 3m Jahre 1900 wurden in New York über eine halbe Million, 541,343, Reifende, gelandet, bie auf 838 Reifen von 20 regelmäßigen Schiffahrtelinien und von einigen Dampfern in "wilber" Fahrt heriiber= gebracht murben. Gie famen bon eng= lifchen, beutschen, hollandifchen, bel= gifchen, banifchen, frangöfifchen, portu= giefifchen und Mittelmeerhafen.

Weitaus bie größten Beforberungs: ahlen hatten bie beiben großen beut= ichen Rhebereien. Die Samburg= Umerita-Linie (Samburg) beforberte aus Mitteleuropa in 121 Reifen 88,663 Baffagiere, ber Nordbeutiche Llond (Bremen) in 102 Reifen 88,048 Baffagiere. Dazu hatte ber Llond toch vom Mittelmeer (Genua) aus 36 Abfahrten und 30,672 Reifenbe, bie Hamburg=Amerita=Linie 11 Abfahrten und 7239 Reifende. In weitem 216= ftande folgten bie englischen Gefell= ichaften Cunard Line (Liberpool) mit 50 Reifen und 44,318 Baffagieren, Die Compagnie Générale Transatlantique (Sabre) mit 56 Reifen und 39,438 Beronen, bie Red Star Line bon Antwers pen mit 50 Reifen und 36,562 Berfonen, bie ameritanische Amerian Line (bon Southampton) mit 44 Reifen und 3.279 Berfonen, bie Solland-Amerita= Linie (Rotterdam) mit 52 Reifen und 31,530 Personen. Mit wesentlich ge= ringeren Zahlen schließt fich an bie ita= lienische Navigatione generale mit 18 Fahrten und 17,551 Reifenben. Un= gefähr je 15,000 Reifenbe hatten brei englische Linien bom Mittelmeer und Die Unchor Line, eine biefer brei, noch= mal 15,000 von Glasgow. Bon Ro= penhagen brachte eine Linie 5800, bon Portugal zwei Linien 4763 Berfonen.

Befentlich anders fieht fich bie Beforberungsleiftung an, wenn man bie Bertheilung ber 137,852 Rajutsreifen= ben bon ber ber 403491 3mifchenbeder (Auswanderer) trennt. Much in ber Beforberung ber Rajutspaffagiere, mo ber Bettbewerb unter ben Linien burch herborragenbe Leiftungen, burch Gin= ftellung ber fcnellften, fconften und ficherften Schiffe am schärfften ift, ha= ben bie beiben beutschen Gefellichaften jest ben erften Blag errungen. Der Nordbeutsche Lloyd landete 23,350 (und 3227 bom Mittelmeer), die Sam= burg-Amerika-Linie 23,279 (und 378 bom Mittelmeer) Rajutspaffagiere in New Yort. Darauf folgt bie Cunard Line mit 20,000, Die American Line mit 16,435, Die White Star Line mit 14,948 Reifenben. Die Compagnie Generale Transatlantique beforberte 8795, die Anchor Line 7659, die Holland-Umerika-Linie 5590, Die Red Star Line 5559 Kajütsreisenbe. Sonft fommen noch die Londoner Atlantic Transport Line mit 3749, bie Allan State Line mit 2727, bie Scanbina= bian Line mit 926 Reifenben für bie Rajutsbeforberung in Betracht. Die Raifer, wie bereits erwähnt, perfontich | übrigen Linien find hauptfächlich auf Musmanberer Beforberung quaefdnit= werben bann alle Ahnentafeln aus ber | ten und zeigen nur eine fehr befchrantte Benutung ber Rajutseinrichtung.

#### Brobiren

geht über Studien. Wenn Euch Kopfs und Rüdensichmerjen, Bestopfing und andere Magende chwerden, Schwintel, Verstsoffung und Antigseit Diagen, wenn Schwäde, Gelbindt der auch wösserige Gliederaufchwellungen ich ison einzestellt, so geübelt nicht lange, wed nazier Wedensmuth sinken. Prodittes wit den ritbutliche bedamnten St. Bernard Kräntessulfen, wie der Verleich vor Euch, wie so wie den, wieder auch werden und von Tankfarkeit der gelehrten Wönde don St. Bernhard gedenkun welche diese Auflen als ihr löbliches Erde füttersliehen, alle Aperhefen, 25 Cents.

#### Lebendig begraben.

Der Mörber bes Rönigs Sumbert wird, wie ber "National-Zeitung" ge= schrieben wird, bemnächst aus Mai= land nach bem Bagno gebracht werben, ben er lebenb nicht mehr verlaffen wirb. Gein Benehmen ift ftets bas= felbe. Er scheint gar nicht bas Bemußtfein feiner ichredlichen That gu haben, ift fehr ruhig und ichweigfam, schläft mit vollständiger Ruhe und ge= nießt mit Uppetit feine Gefängniftoft. Er trägt bas Sträflingstleib und ift glatt rafirt. Besuche empfängt er nicht mehr, nicht einmal Briefe feiner Familie gelangen ju ihm, mas ihn am meiften anzugreifen icheint; übrigens hat er niemals bie geringfte Reue über feine That geäußert. Das Buchthaus, bas ihn erwartet, ift ein furchtbarer Ort. Es erhebt fich auf einem fteilen Felfen, ber ins Meer borfpringt, und macht ben Ginbrud einer Grabftatte mit langen Mauern, in welche bie Bellen für Gingelhaft eingebaut find. Gie find alle 21 Meter breit, 4 Meter lang und 3 Meier hoch. Gin wingiges Gen= fter öffnet fich bon unten nach oben und gestattet faum ben Blid auf ein fleines Studden Simmel. Die Belle ift burch eine ichwere, eifenbeschlagene Thur und burch ein ichmeres Gifengitter per= ichloffen. Gine enge Gallerie läuft außen an ben Bellenmauern entlang für bie Bachter, Die beständig im Dienfi abmechfeln, und bie Gefangenen mer= ben außerft ftreng gehalten, fie find ein= fach aus ber Bahl ber Lebenben gefiriden. Nicht ber fleinfte Musgang ift ihnen gestattet, fo will es bie unerbitt= liche Borichrift bes Bagnos. Die mit ichwerem Rerter Bestraften muffen bagu noch eine mehr ober minber lange Beit in einer bollftanbig finfteren Belle aubringen, ehe man fie lebenslänglich

Cine Trattung fich ju überlaffen, bak fie fich "bon felbft beffere", ift ein gefahrliches Experiment, Befetstiet bie Relgung mit Jayne's Experiment.

in ihre Belle einschließt.

# WILLIAM SIECK,

Wells Strasse und North Avenue.

# 211s Gelchälts-Bringer

fauften wir eine große Unjabl einzelner Rummern von Brab. pers und Baifts von mehreren Fabrifanten, und offeriren jest Die gange Bartie

für 12 bis zu 13 des früheren Preifes.

59c für 1.00 Wrapper aus Catico, Berache und Flames lette, hellen und bunten Mu-69c f. Wrapper, mig. 1.25 und 1.50, beites Percale mit weißer Lige bejegt, ebenfalls ftern, einschließlich ichwarg u. weiß, mit und ohne Ruffle, eine Mingaht Rlannelette Brapper, ertra gute Werthe.

Größen bon 32 bis 44. für Wrapper, Die bis gu 2.75 tofteten, hubiche bunt: le Satine mit farbigem Bejas: Flannelette Brap-per, waren früher 1.75, und eine Partie iconer Bercale-Brappers, in cabet und bunfelblau, mit breitem Rod Ruffe und egtra weitem Rod, Großen von 34 bis 44.



## Shirt: Waifts-Die gleiche

Ermäßigung. für 1.00 und 1.25 Waifts, verichiebes 49c ne Facons, Größen von 32 bis 40, einfach weiße Lawns, andere mit breis ten Spigenftreifen, eine britte Gorte mit Galten,

für Waifts aus feinem Dimitn, mit 59c Satin = Streifen, fehr geichmadvoll, mit fteifen Aragen Manichetten.

für Waifts mit 6 Streifen Stiderei, wie Abbildung, od. mit Lapel-Front, mit Spigen und Stiderei befegt, eine britte Corte aus quergeftreiftem Lawn mit offe= nem Dufter.

Geidene Baifts - Diefelbe Gefchichte.

95¢ für Taffeta Waifts, etwas ans geschmutt ober verblichen. 2.95 für 6.00-Werthe, mit Sohls faum = Befan, anch folche mit meider feibener Baffe, gute Farben, gute für eine Ungahl von \$3.00: Größen, gute Arbeit. 1.00 Baifts aus Taffeta oder Ca-tin, cordirte Front und Ruden, in roja,

4.95 für feine 8.50 Rummern, mit weißer Paffe aus feingefalte: blau, cardinal und grau. ter Beibe, bejegt mit ichwerem weißent 1.95 für 4.50-Werthe, aus einer feinen Qual. Taffeta, hubich Und perichiedene andere Rummern gu ber gleichen Preis-Grmäßigung.

Reine Reklame mehr nothig — Gine Tame fagt es der anderen, daß wir

Freine Giderdaun Morgen:Jadden werth von 1.00 bis 2.50, für 49e, 59c, 69c und 89c berfaufen. - Rommt, ebe fie alle fort find. - Bweiter Glur

Scheinbarer Wiberfpruch. - 21 .: Bekommen Sie Ihr Salair am ersten ober am legten bes Monats?" - B .:

"Am erften." — A.: "Ich schon am legten." Engene Frei an Jebermann, ber sich füt ben "Engene ziele Monument Souvernir Fund» interessien ziehn zu der bei bei 3de ivoll. Substeinen von 21 ausw. berechtigen zu dem verdriegen Buch:

"Field Flowers" field's Ein \$7.00 Buch. as Prc bes gription as Prc bes gube e gradtoff iffur repression ar gift ner Beit. De 't electrone geleiftet batten. Beitrage geleiftet hatten, unter \$7.00 bergeftett mer aufgebrachte fond mirh jur Salfte an bi Familie des verftorbenen Eugene Field verthoilt, bie andere Solfte jur Errichtung eines Bonumens som Ammen ber Bente ber Beite bertwante, an ben befichten Bacten ber Kinder verwandt. Abreffirt: Eugene Field Monument Souv. Fund (Aud in Buchläben.) 180 Monroe Sir., Chicago. Menn 3br bas Borto bezahlen wollt. foidt 10c. Erwähnt bie "Abenspoft". 28no

Gifenbahn-Gahrplane.

Bek Chore Eisenbahn.
Bier limited Schnelzinge täglich zwischen Chicago n. St. Louis nach Arm Horf und Boston, was Wabalde Lifenbahn und Kleich-Nate-Nate Magenwechel.
Bienbahn und Rickel-Nate-Nate Magenwechel.
Bia Wad a f d.
Bia Wad a f d.
Beladri 12.08 Migs. Unturft en Rem Horf 3.00 Rachu.
Bia Wide I V 1 a v.
Boston 10.20 Borm.
Dia Nice I V 1 a v.
Boston 10.20 Borm.
This was Magunt and Mere Horf 3.00 Rachu.
Bia Wide I V 1 a v.
Boston 10.20 Borm.
Butunft in Rem Horf 3.00 Rachu.
Bia Wad a j.
Boston 10.20 Borm.
Bia Wad a j.
Bia Ba a j.
Bia Ba a j.
Bia Bari.
Bia Wad a j.
Bia Bari.
Bia Bari.
Boston 10.20 Born.
Begen weiterer Einzelbeiten. Raten. Schalwagen.
Banderbit Abe., Kew Horf.
Boston 200 G. Clart Str., Chicago, Al.
Boston Cost, Accton General Cost., Chicago, Al.
Boston Cost., Accton General Cost., Chicago, Al.
Boston Cost., Accton General Cost., Chicago, Al.
Boston Cost. Det Chore Gifenbahn.

MONON ROUTE-Dearborn Station. Tidet Offices, 202 Glart Gir. unb 1. Riaffe Botell. Aidet Offices, 222 Ciarl Str. und 1. Ainfie Ood
Abgang. Antun
Indianapolis u. Cincinnait. 2:45 B. 12:00
Lafapette und Louisdille. 8:30 B. 5:55
Indianapolis u. Cincinnait. 8:30 B. 5:55
Indianapolis u. Cincinnait. 11:45 B. 7:55
Indianapolis u. Cincinnait. 11:45 B. 7:55
Indianapolis u. Cincinnait. 8:30 B. 7:55
Lafapette Accombation. 8:30 B. 7:55
Lafapette Accombation. 8:30 B. 7:55
Indianapolis u. Cincinnait. 8:30 B. 7:55
Indianapolis u. Cincinnait. 8:30 B. 7:55
Indianapolis u. Cincinnait. 8:30 B. 7:53
Indianapolis u. Cincinnait. 8:30 R. 7:53
Indianapolis u. Cincinnait. 8:30 R. 7:53 \*12.00 93 \* 5:55 92 \* 5:55 92 † 8.40 92 | 5:50 92 \*10:85 93 \*7:23 93 \*7:23 93

Baltimore & Ohio. Bahnhof: Grand Jentral Polffagier-Station: Tideb Office: 244 Cart Str. und Auditorium. Reine egtra Fahrpreise bertangt auf Limited Jügen. Ange täglich. Abelder Aufuntt Bofal-Expreh. 7.30 B 5.15 P Rotal-Expreh 7.30 5.15 N
New York and Walhington Westischled Limited 10.20 3 8.45 N
New York Mashington und Aittsburg Weltburd Limited 2.30 N
Bettisburg Expreh 8.00 N
6.50 D Chicags & GrierGifenbabn.



Ridel Blate. - Die Rem Bort, Chicago uns Ct. Louis-Gifenbahu. Bahnhof: Ban Buren Str., nahe Clark Str., an ber Dochbehnschleife. Alle Züge täglich. Abf. And. Stabt-Tidet-Office, 111 Mbami Six und Aubitorium

CHICAGO GREAT WESTERN RY "The Maple Leaf Route."

Stand Central Status. 5. Ade. und Carrion Strade.

Sid Office: 115 Bonns. Eeledden 230 Sentral.

Tāglich thungen. Sounted.

Binneapolis. 61. Hanl. 2n.) 4.5.3 4.0.7

buq.c. R Sith. 61. 30400 4.30 2.31.

Del Rounes, Nathhallown. 1 (18.31 2.33

Sycamore and Breen Legis. 110.31 2.33

Sycamore and Breen Legis. 110.31 2.33

#### Gifenbahn-Rahrylane.

Chicago und Rorthweftern Gifenbahn. Abfahrt. Anfunft. Ete Colorado Spezial", Des "10:00 2m "8:30 Am Moines, Omaba, Denber.. DekMoines, & Biuffs, Omaha Salt Nate, San Francisco, Nos Angeles, Bortlanb... Denber Omaha, Siour City... Siour City, Omaha | ....

\*\*\* 10:00 Zm \*\*\*\* 230 Nm\*\*

\*\*\* 6:30 Ym\*\* \*\*\* 7:42 Tm\*\*

\*\*\* 10:30 Ym\*\* \*\*\* 9:30 Tm\*\*

\*\*\* 10:30 Ym\*\* \*\*\* 9:30 Tm\*\*

\*\*\* 5:30 Ym\*\* \*\*\* 9:50 Tm\*\*

\*\*\* 5:30 Ym\*\* \*\*\* 9:50 Tm\*\*

\*\*\* 5:30 Ym\*\* \*\*\* 9:50 Tm\*\*

\*\*\* 5:30 Ym\*\* \*\*\* 9:30 Tm\*\*

\*\*\* 5:30 Ym\*\* \*\*\* 9:30 Tm\*\*

\*\*\* 10:30 Tm\*\* 10:30 Tm\*\*

\*\*\* 10:30 Tm\*\* 11:10 Tm\*\*

\*\*\* 10:30 Tm\*\* 11:30 Tm\*\*

\*\*\* 10:30 Tm\*\* 19:30 Tm\*\*

\*\*\* 10:3 Des Moines

Majon City, Fairmont, Clear
Late, Parfersburg, Traer.
Northern Jowa und Brotass.
Dison. Sertling, Endpuds.
Bison. Sertling, Endpuds.
Bison. Sertling, Endpuds.
Blad Hills und Deadwood.
Dulnth Limited.
Dulnth Limited.
Lanebulle. Madulon.
Gen Elaire.
Dinona, La Groffe, Madion.
Winsona, La Groffe, Madion.
Bison Lin La Groffe, Und Meefern Minnelsta. Saresbille, Madrion,
Eau Silaire.

Toni Silaire.

Tolis Inn.
Tolis

Marquette 1. S. Conseguille. 10:30 Am 7:30 Im
Teen Bah, Hierene gurieu. 10:30 Am 7:30 Im
Tavenhort. Roch Zisland – Abl. 10 Bun., †12:36 Am,
T0.30 Am. Dobenvort. Abl. † 3.00 Unden.
Rockford und Freevort. – Wolsdert, †7:26 Bun., §3:48
Mm., †10:10 Bm., †4:45 Am., §6:50 Am., †1:40 Am.
Rockford – Abl., 3 Bm., †4 Bm., §2:02 Am., †6:38
Nachinitrags.
Beloit und Janesville. – Abl., †3 Um., §4 Bm., \*9
Dm., †4:23 Am., †4:45 Am., †6:30 Am., †6:30 Am., \*9
Dm., †4:23 Am., †4:45 Am., †6:30 Am., †0:15 Am.,
Kiltvanice. Abl., †6:30 Mm., †0 Rm., \*10:15 Am.,
Kiltvanice. Abl., †6:30 Mm., \*5 Mm., \*10:30 Am., \*10:30 Am., \*10:30 Am., \*2 Am., \*3 Am., \*5 Mm., \*5 Mm., \*5 Am., \*10:30 Am., \*2 Am., \*3 Am., \*5 Mm., \*5 Mm., \*5 Mm., \*10:30 Am., \*2 Am., \*3 Am., \*5 Mm., \*10:30 Am., \*2 Am., \*3 Am., \*5 Mm., \*5 Mm., \*10:30 Am., \*2 Am., \*10:30 Am., \*2 Am., \*3 Am., \*5 Mm., \*10:30 Am., \*2 Am., \*10:30 Am., \*2 Am.,

3Ainois Bentral:Gifenbahn. Contado Su Figuristo. 54 R 2003 Dub qu. SiourSip Struch II 5 5 5 R 9.30 P Onado, Cour correct 8.30 P 9.30 P Dubque, Cio x C Bofigus. 2 5 R 7 00 D Roctiord Baffagtergus. 2.37 R 100.03 Roctiord Dubuque. 3.45 R 12.55 P Taglich. |Taglich. andgenommen Soundags.

The Chicago, Burlington und Quincy-sienbadn. Ist.
No. 2831 Wain. Schaftwagen und Tictels in Ale
Clart Str. und Union-Baduhol, Canal und Whoma.
Rige Abertal
irfal nach Burtimaten. Jowa + 8.20 B 2.00 K
Citatwa. Greetor und No Balle. † 8.20 B 2.00 K
Citatwa. Greetor und No Balle. † 8.20 B 2.00 K
Citatwa. Greetor und Honor 18.20 B 2.00 K
Citatwa. Greetor und Honor 18.20 B 2.00 K
Citatwa. Undiere doct Jistand 11.30 B 2.00 K
Citaton. Undiere doct Jistand 11.30 B 2.00 K
Citaton. Undiere doct Jistand 11.30 B 2.00 K
Citaton. Undiere doct Jistand 11.30 B 2.00 K
Tock David und Recoult. 4.00 R 2.00 K
Tock Clarge und Cultury. 11.30 B 2.00 K
Tock Clarge und Cultury. 5.00 B 2.00 K
Tock Clarge und Cultury. 5.00 B 2.00 K
Tock Clarge und Cultury. 5.00 B 2.00 K
Tock Clarge und Cultury. 10.00 B 2.00 K
Tock Coule und Vinneadolis. 6.00 H 9.25 B
Chical und Vinneadolis. 10.00 B 2.00 K
Tock Coule of Chical Center. 11.00 B 7.00 B
Coule. Altrolis. 2chter. 11.00 B 7.00 B
Coule. Chical Center. 11.00 B 7.00 B
Coule.

Chicago & Miton-Union Baffenger Station, Canal Strafe, swifden Dabifon und Abams Sta. Tiefet-Office, 101 Abams Str. Sel. Gent'l. 1767. 

Atdifon, Topeta & Canta Je Gifenbabn. Buge bertaffen Dearbern Station, Bolf unb Dems bern Etr.-Tidet-Office, 109 Mbams Str.- Phone

Citeator, Galesburg, Ft. Mad. | T.38 %. | 5.02 %. | T.38 %. | T.38

#### Telegraphische Depeschen.

A

(Geliefert bon ber "Associated Press".)

Inland.

#### Lnudmord in Diffiffippi.

Scranton, Miff., 27. Febr. John Knor - ausnahmsweise ein Beiger, aus Canada gebürtig — wurde gestern Abend hier wegen Tödtung feines zwölfjährigen Stieffohnes Don Davis (im Berlaufe eines heftigen Streites mit feiner Gattin) gelnnchmorbet. Rachbem ein Haufe von etwa 100 Mannern ben Cheriff und feine Bebilfen zu Gefangenen gemacht und bie Befängnifthure eingeschlagen hatten, wurde Anor aufgehangt und außerbem mit Rugeln gefpidt.

Anor war ein ftarter Trinter und fam aus diefem Unlag öfter in Dig= helligteiten. Geine Ghe mit ber Wittme Davis, bie er erft bor einem Monat geheirathet hatte, und bie viele Jahre älter ift, als er, war eine unglückliche.

#### Ge Inudelt auch in Rem Berfen.

· New Yort, 27. Febr. Zu Mateaman, R. 3., hangte eine aufgeregte Menge einen Bewohner bes Städtchens Ra= mens Charlesherbert auf, um aus ihm bas Geftanbniß zu erpreffen, bag er ein Teuer angelegt habe, welches am 27. Januar ben Gefchäftstheil bes Drtes gerftort hatte. Berbert betheuerte feine Unichuld. Er wurde bann ein ameites Mal in die Sohe gezogen und wieder herunter gelaffen, boch auch biesmal blieb er bei feiner Unfchulds= betheuerung, worauf man ben Mann nach bem Gefängniß gurudbrachte. Der Berbacht ber Menge wurde baburch gewedt, daß ein von Berberts Mutter bemohntes Saus in Brand gerieth und mon nach bem Löschen ber Flammen entbedte, daß bie Treppen mit Erbol getränft waren.

#### Musland.

#### Frangöfifder Rammer-Rrafehl.

Paris, 27. Febr. Geftern Abend nahm die frangofische Deputirtentam= mer Urt. 9, 10 und 11 bes Bereinsge= febes an. Die Sigung fcolog aber mit einem Rabau, wie er icon feit Monaten nicht mehr borgefommen war! Da= bei balgte man sich nicht einmal über bie Bereinsgeset = Borlage felbft ber= um, fondern über die erfte frangofifche Revolution und den Tod Ludwig's XVI. Als der Art. 12, wonach Bereine, beren Mitglieber meiftens Frem= be find, ober beren Gerichtsfit im Mus= land ift, burch einfaches Defret aufgelöft werben tonnen, gur Berathung ftand, brachte ber Konfervative Xavier Reille einen Bufat an, wonach alle Bereine, bie unter Leitung bon Frangofen ftehen, ben bollen Schut ber Befete genießen follen, und im Laufe feiner Rebe nannte er die Hinrichtung Ludwig's XVI. einen Meuchelmord. Sofort brach riefiger Larm los. Der Abge= ordneie Julien Antoine Dempan rief tem Redner gu: "Sie haben biefem "Meuchelmord" es zu verdanten, daß Ihr Großbater Baron wurde" (eine Anspielung auf Marschall Soult, Ba= 10n Reille's Großvater). Andere for= berten ben Redner auf, bas Wort "Meuchelmord" gurudgunehmen. Ba= ron Reille blieb auf der Tribune ftehen, ohne zu antworten. Bon ber Rechten erschollen Beifallsrufe, mahrend bie Linke ihn perhöhnte, und fich die Abae= ordneten im Sigungsfaal gegenfeitig Beleidigungen an ben Ropf warfen. Der revolutionare Sozialift Bernhard Cabenas, einer ber Deputirten bon Marfeille, gerieth burch eine Bemertung bes gemäßigten Republitaners Bean Plichon in folche Wuth, daß er auf ihn zueilte, um ihn zu züchtigen. Die Saalbiener warfen fich zwischen bie Beiben und hielten Cabenas gurud, ber heftig gestifulirte und feine Fauft gegen Plicon schüttelte. Die Glode bes Prafibenten murbe unter einem wahren Sollenlarm erftict, obwohl herr Deschanel biefelbe ohne Unterlag ertonen lieft.

Gine Angahl Sozialiften und Radi fale forberte ben Rudtritt bes Brafibenten, weil er ben Baron Reille nicht gur Ordnung gerufen. Leterer ber= ichlimmerte ben Tumult noch, indem er Die Politit des Ministeriums Balbed-Rouffeau eine Rache-Bolitit nannte. Die Linke vollführte - nach bem Bor= bilb bes öfterreichischen Reichsrathesburch Auf= und Buschlagen ber Bult= bedel einen ohrengerreifenden garm. Dazwischen erschollen Rufe: "Der Ra= tionaltonvent hat nur eine berratheriiche handlung bestraft." "Es lebe bie Repolution!" "Nieber mit ben Berra= ibern!" Endlich gelang es bem Borfibenben, ben Reille'fchen Bufag gurabftimmung gu bringen, und berfelbe wurde mit 365 gegen 170 Stimmen obgelehnt. Aber es feste noch viele Iumulte über ben obigen Streit-Begenftand, und auf's Neue flogen "Köniasmorber" nb "Meuchelmorber" in ber Luft herum. Die Sigung murbe folieglich auf Donnerftag bertagt, ob= ne bag ber Borfigende bie Ruhe hatte wiederherstellen tonnen.

#### Reun Greife umgefommen.

Paris, 27. Febr. Neun alte Manner, bie ein Bimmer in bem Urmenhaufe gu Roifn le Gee bei Baris bewohnten, wurden bon Gafen, Die bem Ofen ent= ftromten, übermältigt. Gieben berfel= ben, Die gufammen 498 Jahre gahlten, waren tobt, als man fie fand; die bei= ben anderen find nicht mehr zu retten.

#### alafdenglasmader-Streit.

Bremen, 27. Febr. Es ift ein Streit ber Glasmacher ausgebrochen, ber im= mer weiter um fich greift. Bis jest leiben nur die Brauereien und bas Fla= fchenbier=Geschäft barunter. Man ermartet, baf eine große Quantitat Fla= merbe, wenn die Amerikaner bie Belegenheit ausbeuten.

#### Dampfernadrichten.

Mingetommen. Rem Yorf: Kaifer Bilhelm ber Grobe von Bremen. San Francisco: Aztec bon Manila. Reapel: Kaiferin Maria Therefia, von Rem Horf

#### Die beutfden Bauernbundler und andere Dodgöllner.

München, 27. Febr. Gine gemeinschaftliche Versammlung von Mitglie= bern bes Chriftlichen Bauernbundes, des bairischen Bauernbundes somie bes Bundes der Landwirthe in Regens: burg nahm einen Beschluß an zugunsten einer gleichmäßigen Erhöhung der landwirthschaftlichen Bolle, um die Preise wieder auf Die Durchschnittshohe gu bringen, welche fie zwischen 1870 und 1890 inne hatten. Bu biefem 3mede wurben feitens ber gemeinfamen Berfammlung Betitionen on ben Reichstangler, ben Bunbegrath und Reichstag entiporfen.

Alehnliche Petitionen an diefelben Stellen find bon ben landwirthschaft= lichen Bereinen aus Seffen. Bürttem berg und Baden abgefandt worder.

Berlin, 27. Febr. Gine Berfamm= lung von deutschen Maschinen-Fabritanten, welche bergeit in Berlin tagt, verlangt einen höheren Boll auf frembe Maschinen, besonders solche aus den Ber. Staaten.

## Die Freundin Raifer Frang Jofefs.

Berlin, 27. Febr. Befanntlich murben auch in jungfter Zeit wieber bie schon mehrfach aufgetauchten Gerüchte tolportirt, bag Raifer Frang Jofef bon Defterreich fich mit feiner Freunbin, ber Schauspielerin Ratahrina Schrätt, gur linten Sand trauen laffen werde. Die bubiche Rathi weilt gur Beit in Berlin, mo es einem Berichter= ftatter gelang, ein Interview mit ihr zu haben. Dabei hat Frau Schratt biefe Beirathsgerüchte als puren Un= finn bezeichnet.

#### Bech einer Straf. Expedition.

Diombaffa, oftafritanische Rufte, 27. Febr. Gine britische Erpedition bon 500 Mann, welche einen achtzig= tägigen Marsch von 114 Meilen in das Comali-Land gemacht hatte, um die Gingeborenen für bie Ermordung bes Unterfommiffars Jenner ju guchtigen, murbe am 19. Februar gu Cannas angegriffen und berlor 17 Tobte, bar= unter Oberftleutnant Maitland. Doch gelang es schlieflich, die Somalis qu= rudguschlagen, und diefelben follen ei= nen Berluft bon 150 Tobten gehabt

#### Wieder einmal abgelchnt.

Canea, Rreta, 27. Febr. Pring Georg von Griechenland, Generaltom= miffar ber eucopaifchen Machte für bie Berwaltung ber Infel, hat bon ben ausländischen Konfuln die Entschei= dung ber Mächte erhalten, worin fein Borfchlag für bie Unglieberung Rretas an Griechenland abgelehnt wird.

#### Erhielt ihren Kaffee

And der half 3fr durch.

"Ein Dottor nach bem andern fagte mir, ich follte feinen ftarten Raffee trinten. Es fiel mir auf, bag biefer Rath fo allgemein war.

Ich war Lehrerin und feit einigen Jahren fühlte ich mich ermattet und nervos, fand, bag ich mich mehr und mehr auf meinen Raffee berlaffen mußte, um meine täglichen Aufgaben bewältigen zu tonnen. Gehr oft, wenn ich in einer Benfions - Schule unterrich = tete, erfuchte ich bie Borfteberin um eine Taffe Raffee, ftart, benn ich fühl= te, daß ich die Lehrstunden nicht durch=

machen könnte ohne Raffee. Natürlich ich lebte pon Rraft und bor zwei Sahren fam ber torperliche Bufammenbruch. Rerven= Berruttung und Neurasthenie. 200= chenlana tonnte ich nicht allein geben ober ftehen. Die Merzte fagten, es würde zwei ober brei Sahre nehmen. che ich wieder fo weit hergestellt fei, um etwas thun 'u tonnen. 3ch hatte meinen Appetit berloren, fonnte bes Nachts nicht schlafen und befand mich in einem verzweifelten Buftand, nervos

3ch fehnte mich fehr nach Raffee, iber er murbe mir vorenthalten. Eines Morgens, ungefähr brei Bochen nach bem Bufammenbruch, brachte mir bie Pflegerin eine Taffe Raffee, ber beli tat schmedte. "Darf ich ihn irinfen?" "Ja, ber Dottor fagte, er wiirde Ihnen jett nicht schablich fein." Dies fonnte ich nicht verftehen, wollte es auch nicht, sondern trant ben Raffee und von da ab hatte ich ihn jeden Morgen.

und leibend.

Mein Appetit fehrte bei ber erften Taffe wieder, und ich hatte ihn ichon feit einem Monat ober langer getrunten, als meine Schwefter mich fragte: Schmedt ber Raffee ebenso gut wie porher, ehe Du frant murbeft." "D ja, erwiderte ich, "er hat nie beffer ichmeden fonnen." "Ift er ftart genug?" 3ch antwortete: "Er tann nicht beffer ge= macht werden." "Beift Du auch," fag= te fie, "baß Du nicht Motta ober Jaba, fondern Boftum Food Raffee trintft" und es verhielt fich fo. 3ch habe oft über Poftum Food Raf-

fee gelacht, ehe ich ben Werth und ben prächtigen Gefchmad beffelben fannte. Er hat fich als ein Retter für mich ermiefen. Unftatt zwei ober brei Sahre auf bas Wiebertehren meiner Rraft zu warten, vermag ich jest, fechs Mo= nate nach bem Zusammenbruch, gut zu arbeiten und befinde mich jest beffer als in ben berfloffenen gehn Sahren." - S. W. 5-, Eberett, Bafh. Der volle Rame wirb bon ber Poftum Cereal Co., Ltb., Battle Creef, Mich., befannt gegeben.

Es gibt einen Grund für folche fcnelle Wieberherftellung. Poftum Food Raffee enthält bie natürlichen Phosphate bon Potafh und Gimeiß bon bem Felbgetreibe, welches bie Ratur, jum Rugen ber Menfcheit. ben Kornern einverleibt hat. Diefe Stoffe vereinigen fich im menschlichen fchen aus ben Ber. Staaten gefauft Rorper und erzeugen ben grauen Stoff, ber bie Rervenzellen im Gebirn und im gangen Rorper anfüllt. Bir muffen richtige Stoffe guführen, wenn

wir ben Rorper gut aufrichten wollen. Diefe Stoffe find in ichmachafter Form, in Postum Food Raffee por=

Sturm auf dem Schwarzen Deer.

Mostau, Rugland, 27. Febr. De= pefchen aus Obeffa und Sebaftopol befagen, bag fchredliche Teifuns auf bem Schwarzen Meer wütheten, und babei mehrere Schiffe mit ihren Bemannun= gen untergegangen finb! Gingelheiten fteben noch aus.

## Telegraphische Notizen.

Juland.

- Die Salfte bes Gefchaftstheiles bon Crefton, Ja., brannte nieder.

-- Der Windom-Blod in Minneapolis, on 2. Apenue South und Baff. ington Ave., brannte nieder, und es ent= ftand ein Berluft von \$100,000.

- John hemmerling in Cleveland, ein in Diensten ber "Cleveland City Railway Co." stehender Mann von etwa 45 Jahren, ift in feiner Wohnung im Schlafe bon feiner Frau, mit ber er zubor einen heftigen Streit gehabt haite, erichoffen worden. Die Morderin befindet fich in ficherem Gewahrfam.

- Wm. Clay Bots wurde in West Superior, Bis., bem Gericht gur Entgegennahme bes Urtheils wegen Ermor= bung feiner Gattin vorgeführt. Berichtsfaal machte er einen verzweifel= ten Angriff auf feinen Cohn. Rach hartem Rampf murbe er bon brei Silfs-Cheriffs überwältigt, worauf ihm Sandichellen angelegt murben. Er wurde gu 14 Jahren im Stagtszucht= haus verurtheilt.

- Die "Bittsburg Dispatch" melbet, bag ein Syndifat von Gingeweihten Attien ber "United States Steel Corporation" jum Beirage bon \$1000,= 000,000 übernehmen und damit ben Rahm diefer neuen Grundung abicho= pfen wirb. Berr 3. Bierpont Morgan erhalt, wie von vertrauenswerther Geite mitgetheilt wird, für feine Bemühungen, die neue Bereinigung guftandezubrin=

gen, ein Trinkgelb von \$1,800,000. - Der Staatslegislatur-Musichuß, welchem die Untersuchung bes Brubenarbeiter=Streifs in Colorado anheimge= ftellt war, bat feinen Bericht erstattet und erflart, bag bie Beschwerben ber Leute großentheils gerechtfertigt feien. Namentlich wird betont, daß die Unter= nehmer fehr wohl höhere Löhne zahlen fonnten und daß es unrecht von ihnen mare, ben Arbeitern bas Bereinigungs recht zu beftreiten, bas fie (bie Unter= nehmer) für fich felbit in Unipruch neh-

#### Musland.

- Die Deutsche Reichsbant hat ihre Distonto=Rate von 5 auf 42 Prozent ermäßigt.

- Man glaubt jest in Mabrid, daß ber Ronferbalive Gilbela mit ber Bilbung bes neuen spanischen Rabinets be= auftragt merben wirb.

- In ben letten zwei Tagen find in Bomban, Indien, wieder 800 Tobes= fälle borgetommen, und bavon maren 400 burch die Beulenpest verurfacht.

- Der zweite und ber britte Cohn bes Kronpringen Guftab von Schweben= Norwegen, Bring Wilhelm und Bring Erich, find schwer an der Grippe er= frantt.

- Geheimruth Timiriafem, ber Fi nangattaché der ruffifchen Botichaft in Berlin, ift nach St. Betersburg gereift, um mit Finangminifter Bitte betreffs bes ruffifch-beutichen Sanbelspertrages gu tonferiren.

Signor Ragiuri, ein Millionar. at in Livorno Selbstmord beaangen. nachbem er vorher türkische Werthpa= piere im Betrage von 2,000,000 Lire vernichtet hatte, damit Riemand Diefes Bermogen erben tonne.

Die Gin= und Ausfuhr Deutsch= lands im legten Monat ift im Berhalt= niß gum entsprechenden Monat des Bor= jabres mefentlich gurudgegangen. Die Roblen-Musfuhr allein fiel um 121,= 135 Mark.

Die Gemeindevertretung von Ro= penhagen, Danemart, hat befannt gemacht, baß bis jum 12. März Ungebote auf eine städtische Unleihe von 12 Millionen Kronen entgegengenommen mer=

Rach ber letten Bolfsgahlung bat Breugen eine Ginwohnerschaft von 34.= 377 Röpfen, eine Zunahme um 2,= 608,154 feit 1895. Den größien 3u= machs haben Westfalen und die Rhein= lande aufzuweisen.

Die Berhanblungen über bie Fra= ge wegen bes Nicaraguafanals werben jett allein in Bafhington geführt merben, ba ber ameritanifche Botichafter in London nicht bie Machtbefugniß hat, über bie britifchen Borfchlage gu berhandeln

- Auf dem, in Baden abgehaltenen Staats-Parteitag ber Sozialbemofraten wurde bas revolutionare Programm formell über Bord geworfen, nachdem bie Cogialiften-Führer Dreesbach und Fendrich erflärt hatten, Die fogialifti= ichen Maffen wollten prattifche Refultate feben und feien ber fruchtlofen Maitation für ben endgiltigen Umfturg

- Das öfterreichifche Abgeordneten= baus hat geftern vier Stunden unter leiblicher Ruhe Geschäfte erledigt, boch tam es turz vor Schluß ber Situng zu fturmifchen Auftritten, jum Theil we= gen Dr. Scherchers Proteft gegen bas Druden eines ftenographischen Berich= tes bon Schönerers Interpellation, Die in geheimer Sigung ftattfand und mobei 66 angebliche priefterliche Unfittlich= feiten aufgegählt murben.

- Die Londoner "St. James Ba= zette" ift ber Ansicht, daß der Borschlag bes ameritanischen Genats bezüglich Rubas große Aehnlichkeit mit ber fouveränen Stellung Transbaals bor bem Rriege habe. Das Blatt meint, die Ber. Staaten würden fich ebenfowenig eine "schlechte Behandlung ihrer Burger" auf Ruba gefallen laffen, wie bie Briten bies bon ber Gubafritanifchen Republit gebulbet hatten.

Die "Berliner Preffe" erfährt, baß das Angebot eines großen deut= fchen Gifenfabritanten binfichtlich eines ramib Drug Co., Marfhall, Dich. Bertrags mit ber ruffifchen Regierung,

mobei es fich um 1,250,000 Mart banbelte, gurudgewiesen worben fei, trob= bem bas Angebot bas niedrigste geme= fen. Der ablehnende Brief habe bem Fabrifanten mitgetheilt, bag gemäß offigieller Unordnungen bergeit feine Aufträge nach Deutschland gegeben mer= ben bürfen.

- Die Londoner, Truth" fagt heute: Ronig Edward ift nach Deutschland ge= gangen, nicht weil man glaubt, bag bie Raiferin Friedrich fich in unmittelbarer Gefahr befindet, fondern um wichtige Brivatangelegenheiten mit ihr ju befprechen. Raiferin Friedrich ift nämlich im Begriff, ein neues Testoment gu machen, und wünscht, bak fomobl Rai= fer Wilhelm wie auch König Edward bie beabsichtigte Ordnung ihrer Ungele= genheiten gutheißen.

#### Dampfernadrichten. Angefommen.

Liverpool: Enlvanie bon Bofton; Dominion bor

Penninivania bon Nem Port. Abgegangen.

Bort: Friesland nach Antwerpen; Rem Jort Southompton; Cceanie nach Liverpool; Dar-Lenden. en: Westernland nach New Porf. - Pomeranian nach Boston. ch: Graf Waldersec, von Hamburg nach

ew Port. Neichskauster Bülow hat dem Samburg-Amerika-ichen Tampier "Teutichkaub", beijen Tarbacte er "eine fchöne iedene Klagas zum Welchent gemacht, wie an die Samburg-Amerika.Linie ein America.

#### Lofalbericht.

Berflüchtigt.

Die Bestände verschiedener Banken in Suft aufgegangen.

In feiner Bohnung ju Desplaines ift beute ber Unwalt Comond Balmer berhaftet worben, ber als Theilhaber ber Bantfirma Palmer & Mener in Desplaines beren Banterott peranlaft und eine noch ärgere Pleite, als biefe, auch mit Bantgeschäften gemacht hat. bie er in Ufhlen, 3fl., und in Gletts= bille, Inb., betrieb. Die Gefammt= fumme ber Berbindlichfeiten biefer 3n= ftitute, für welche teinerlei Dedung por handen ju fein icheint, mag fich auf \$80,000 belaufen. Palmer foll bas Geld eingebüßt haben bei bem Beftreben, prattischen Rugen aus ben Gigen= ichaften gu gieben, welche fluffiger Luft innewohnen. Geine Berhaftung ift auf Beranlaffung ber Behörden bon Afhlen erfolgt, bei benen gegen ihn Strafan= trage geftellt worden find.

Palmer mar früher in Minneapolis ansässig. Er tam im Jahre 1893 nach Chicago und war bann einige Jahre lang hier, an der Sochschule in Engle= wood, und im Chaddock College gu Quinch als Lehrer ber Phhiit angeftellt. Spater ift er bann "Bantier" ge= worben. Un feinen fehlgeschlagenen Bersuchen mit fluffiger Luft ift auch

fein Bruder Ruffell betheiligt gemefen. G. J. Meher, ber Geschäftstheilhaber Palmers in bem Bantgefchäft gu Des= plaines, mar bort Gemeinde Schatmeis fter und hatte in biefer Gigenschaft of fentliche Gelber im Betrage bon \$7000 gu bermalten. Für diefe Summe mer= den nöthigenfalls feine Burgen auffom= men muffen, nämlich ber County-Rommiffar hoffmann und B. A. Barjons.

\* Anwalt Edward C. Cahill, der in feiner Eigenschaft als Prafident ber banterotten Chicago Pumice Co. ben vom Bundesgericht ernannten Abicha= bern Wiberftand geleiftet, als biefelben nach ber an 16. und Loomis Str. befindlichen Unlage ber Gesellschaft ta= men, wird fich in wenigen Tagen bor Bundesrichter Roblfaat wegen Digachtung bes Gerichts zu verantworten

#### Pyramid Pile Cure.

### Aerite empfehlen fie, Apotheker verkaufen

fie, Jedermann fobt fie. Wenn wir ein Badet ber Bhramib Bile Cure Jebem in Amerita, ber an Samorrhoiden leibet und ber gern 50 Cents bezahlen wurde, um die Samorrhoiben loszumerben, bertaufen fonnten, fo würden wir ungefahr gehn Millionen Dollars befigen. Der eingige Grund, weshalb wir nicht foviel Badete Dies Sahr bertaufen ift, weil wir nicht im Ctanbe find, gehn Millionen Menschen zu veranlaffen, fie zu versuchen. Rur eine Unwendung genügt, um ihre Borguge gu beweifen und bietet reichliche Entschädigung für Die Roften ber gangen Schachtel.

Die Wirtung ift augenblidlich. Linberung tritt fogleich ein und fortge= fette Behandlung turirt irgend einen Fall, gang gleich wie ichlimm.

Phramid Bile Cure lindert bie ent= gunbete Oberfläche im Augenblid, mo biefelbe angewandt wird, heilt biefelbe, perringert bie Unichwellung und ber= fett Die Theile in gefunden Buftanb. Sie hat nicht ihres Gleichen. Gie ift bas einzige ihrer Urt.

Es ift uns fein Fall befannt, ben fie nicht zu beilen vermochte; es find uns taufende Falle befannt, Die fchnell und vollständig geheilt wurben. Sier find ein paar Briefe, Die mir

fürglich erhielten: Bon Geo. C. Geid, Dwens Mill, Mp .:

"Bor einiger Beit faufte ich ein Badet ber Byramib Bile Cure für meine Frau, Die fehr viel gu leiben Der erfte Berfuch bewirkte hatte. mehr Gutes, als Alles, mas fie je borber berfucht hatte. Gie wirft genau, wie angegeben." eine gute Beschreibung bon feinen Un=

Bon Richard Loan, Mhipple, Dhio: "Ich gebrauchte bie Phramib Pile Cure und bin bollftanbig erfreut unb aufrieben mit ben Refultaten. Gie bewirft eine Beilung und feinen Fehl= ichlaa. Die Gigenthumer ber Phramib Bile

Cure fonnten Spalten bon ähnlichen Briefen veröffentlichen, aber biefe gei= gen gur Genüge, mas fie in ben berfchie= benen Fällen bewirft. Mue Apotheter vertaufen bie Phramib Bile Cure ober beftellen fie für Guch. Gie toftet 50 Cents per Badet

und wird nur hergeftellt bon ber Bh-

Das Duntel noch nicht gelichtet.

prach gestern Nachmittag in ber hiesi

gen haubtwache por und gab ihrer Be-

mung ben Ranal hinab in ben Minois

war ein Schneiber, hatte aber feinen

befonderen Erfolg. Er fchrieb angeb=

lich feine geschäftlichen Migerfolge ben

Machinationen perfonlicher Feinde gu.

Um Tage feines Berichwindens trug

wird, gab eine Coronersjury, Die ge=

ftern einen Inqueft über ben Tob bes

Mannes abhielt, ben Bahrfpruch ab,

bag ber Unglüdliche ermorbet murbe.

Alle Unzeichen beuten barauf hin, bag

ber Ermorbete ein an ben Bunbes.

bammbauten am Miffiffippi befchaf

tigter Arbeiter mar. In feinen Rlei

bern murben brei neue \$5=Roten, ein

Studchen Rautabat und ein Tafchen

meffer mit zwei Rlingen und einem

hölzernen Briff gefunden, ferner ein

Impfichein, ber bon Dr. 3. S. Buere

ausgeftellt worben ift. Bon bem 3mpf

ichein ift ber Theil, auf bem fich ber Bu

name bes Geimpften befand, abgerif

fen, der Borname lautet Eb. Dr. 3

S. Bruere, ber bis bor Rurgem in

South St. Louis wohnte, berbugt gur

Beit wegen Dighandlung feiner Frau

eine Strafhaft im Arbeitshaufe in St.

Louis. Er gab an, fo viele ber an ben

Dammbauten am Miffiffippi befchaf

tigten Arbeiter geimpft gu haben, baf

es ihm unmöglich fei, auf Grund ber

ihm gelieferten Beschreibung fich bes

Ermordeten gu entfinnen. Es ift eine

Ungahl Geheimpoligiften mit ber Muf-

Gine Monate: Probe frei.

Benn 3hr an Rheumatismus leibet, ichreibt Er. boop, Racine, Bis., Bor 113, wegen fechs Flaichen einer Rheumatinus Aur. Bortofrei verfandt. Schidt

Goldene Sochzeit.

Die feltene Feier ber golbenen Soch-

geit begehen morgen Herr Friedrich

Marunde, 77 Jahre alt, und feine um

zwei Jahre jungere Gattin Amalie

Marunde, geb. Plettner, in ihrem trau-

ten Beim Ro. 112 Berry Str. Die

firchliche Ginfegnung bes Jubelpaares

findet um 72 Uhr Abends durch Baftor

Schmitt in der St. Jatobs-Rirche

ftatt, Ede Garfield Abe. und Fremont

Strafe. Alsbann begibt fich bas noch

immer ruftige Paar, begleitet bon fei-

nen Angehörigen und von ben eingela:

benen Gaften in Rutichen, nach ber feft

lich geschmückten Garfielb = Turnhalle.

wofelbft bas Jubilaumsfest burch einen

Hochzeitsschmaus gefeiert wirb, ju

welchem ein leistungstüchtiges Orche

fter vorzügliche Tafelmufit liefert. Berr

Marunde murbe por 77 Sabren in

Sammerftein, Beft-Breugen, geboren.

Im Sahre 1866 tam er mit feiner

Gattin nach Amerita. Das Chepaar

nahm balb nach feiner Untunft blei-

benben Aufenthalt in Chicago. Die

fünf Rinber bes Jubelpaares finb:

Frau Elina Lobbete, Ro. 32 Burling

Str., Die altefte Tochter, Wittme von

R. Lobbete; Frau Minna Wigmann,

Ro. 490 R. Part Abe., Gattin bon

Emil Wigmann; Frau Augusta

Abams, 572 Bells Str., Gattin bon

C. R. Abams; Chas. Marunde.

Epanfton, und Bertha Marunde, Much

22 Entel werben morgen Abend bas

greife, aber noch außergewöhnlich ril-

Brutal mighandelt.

Paul Rolinger, No. 771 Beft 18.

18. Strafe, murbe heute Morgen

an Union und Mabifon Str., angeblich

ohne jegliche Veranlaffung bon brei

Männern thätlich angegriffen und ber=

artig mighandelt, bag er nach bem

Countyhofpital geschafft werden muß=

te. Er hatte eine tiefe Schnittmunde

am Ropfe und fcmere Rontufionen

im Geficht und am Rorper erlitten.

Der Mighandelte lieferte ber Boligei

greifern, auf die jest eifrig gefahndet

\* Der in Dienften ber 3llinois Ben-

tralbahn ftehende Bremfer M. R. Cbans

murbe geftern Abenb, als er auf bem

Bahnförper gmifchen 115. Str. unb

Renfingion Abe. eine heifigeworbene

Achse revidirte, bon ber Lotomotive

eines Berfonenguges erfaßt und gegen

20 Tug weit fortgeschleubert. Der Ber-

ungludte, ber außer Rontufionen fcme=

re innerliche Berletungen erlitt, wurde

per Umbulang nach feiner Bohnung.

Ro. 9413 Dregel Ube., gefcafft.

stige Paar begrußen.

arbeitung bes Falles beschäftigt.

fein Beid. Begahlt \$5.50, wenn geheilt.

Wie aus Rastastia, 31., berichtet

er einen eleganten Ungug.

Wegerechts- Privilegien. Der Mann, deffen topflofe Leiche in einer Die Strafenbahn-Befellschaften Kifte nahe Kastastia, 311 gefunden wurde, ift mahrscheinlich ermordet dürften um deren fortdauer worden. prozessiren.

frau Jacob Braun aus Chicago glaubt, daß der Ermordete mit ihrem Angebliche Difthandlnug eines Gatten identisch ift. Beiftesfranten im 2ffil ju Frau Braun, No. 69 Willow Str., Dunning.

> fragwürdiges Ergebnif des "Kindes. itudiums".

fürchtung Musbrud, bag bie topflose Der Abvotat George F. Harding hat Leiche bes in einer Rifte auf einer geftern dem Manor Harrifon einen Be-Sandbant bes Miffiffippi nahe Rastas= juch abgestattet, und bemfelben von tia, Il., gefundenen Mannes bie ihres Gatten fei, ber feit bem 2. Dez. ver= Reuem erflart, bag er bereit fei, ber Stadt, fobald Die Begerechts= Brivi= schollen ift und ber, wie fie glaubt, er= legien ber Strafenbahn-Gefellichaften mordet murbe. Ihren Ungaben gemäß erloschen murben, für biefe Brivilegien paßt die bon bem grauenhaften Funde \$1,000,000 gu gablen. Den Strafen= gegebene Beschreibung, sowohl was bahn=Gefellichaften würde er bann ihre äußere Erscheinung, als auch mas Gro-Be und Gewicht anbetrifft, genau auf Betriebsanlagen gerne abfaufen und es hren Gatten. Gie ift ber Unficht, baß paterhin ber Stadt freistellen, fie bon ihr Mann bier ermorbet wurde, bag ihm gu bemfelben Breife gu überneh= feine Morber Die Leiche in eine Rifte men, welchen er dafür werbe gahlen padten und in ben Chicago-Flug mar muffen. Der Manor hat herrn Sardfen. Die Rifte murbe bon ber Stroing an ben Stadtrath bermiefen, und Alb. Goldzier von ber Strafenbahn= Fluß, von diefem in den Miffiffippi ge-Rommiffion hat ben herrn eingeladen, tragen und landete unterhalb St. Louis feine Borichlage in der nächften Gigichlieglich auf einer Canbbant. Die ung biefer Rommiffion gu unterbreiten. Leutnants Peter Johce und "Undh" Uebrigens befürchtet Berr Goldzier, Die Rohan, fowie Sergeant De Long ver-Stragenbahn-Befellichaften murben es werfen biefe Theorie als unwahrschein= nicht mahr haben wollen, daß bas lich. Es ift, ihrer Unficht gemäß, taum Wegerecht für ihre Stammlinien in angunehmen, bag eine roh gufammen= zwei Jahren erlischt, sonbern bag fie gezimmerte Rifte bis nach ber Fundbehaupten werden, ihre Rechte liefen, stätte hätte gelangen können, ohne auf unter bem "100jährigen Charter" bom bem Flugbett, ober beim Baffiren ber Jahre 1868, noch bis zum Jahre 1968. Bafferfälle in Lodport und Joliet aus Dogleich diefer Standpuntt unhaltbar bem Leim ju geben; auch fei es taum fei, würde es barüber vielleicht boch gu bentbar, daß die große Rifte beimBafeinem langwierigen Prozeffe tommen. firen ber Schleufenmerte in Lockport \* \* \* nicht bemertt worben ware. - Braun Der Schanfwirth Chas. Thornton,

Ede Babaih Abe. und 15. Str., hat beim Countyrath die Beschwerde er= hoben, daß fein Bruber Stephan, ber ju Unfang biefes Jahres vom County= gericht als geiftestrant bem Irrenafyl in Dunning überwiesen murbe, in bie= fer Unftalt - ob nun bon Bartern ober bon anderen Patienten - fchwe= ren Mighandlungen unterworfen mor= den fei. Thornton fagt, er habe feinen Bruber am 12. Februar wieber aus bem Irrenafpl abgeholt, weil er hatte befürchten muffen, daß er bort umgebracht werden würde. Nachher habe ber Unglüdliche infolge ber erlittenen Ber= letungen 14 Tage lang schwer frant barniebergelegen, und er fei auch jest noch nicht wiederhergestellt. - Un= staltsvorsteher Lange behauptet, daß die Behauptungen Thorntons, was die angebliche Mighandlung feines Brubers betreffe, jeber Begrundung entbehrten. - Der Bruder Thorn= tons führt übrigens nicht benfel= ben Namen wie diefer, sonbern heißt Prescott, nach einer Familie, von der er als Rind adoptirt wor-

Das Borfen = Direttorium hat ge= stern nach einer langen Debatte babon Abstand genommen, in Die Befchafts= regeln eine Bestimmung aufzunehmen, welche ben Gigenthumern fog. öffent= licher Speicher verbieten murbe, in biefen Getreibe auf eigene Rechnung gu lagern. Bahricheinlich wird zwischen ben fireitenden Parteien ein Rompromiß zustande fommen, wenngleich bie fragliche Bestimmung nur im Gintlang mit einem beftehenden Staatsgefet fein murbe.

Bor Richter Sigbee ift gur Zeit bas Einhaltsgesuch unter Berhandlung, welches Samuel E. Darby eingereicht hat, um den Countgrath gu berbin= bern, ber "Ellithorpe Glebator Comp. \$16,500 für Die Unbringung neuer Fahrstühle im Countngebaude und im County-Hospital auszugahlen. Die Beanstandung biefer Forberungen wird begründet mit bem Sinweise auf bie Thatfache, baß für bie Beschaffung ber neuen Jahrftühle bom Countgrath nicht in der Jahresbewilligung Borforge ge= troffen worden war. Bon der anderen Seite wird geltend gemacht, bag bie Fahrstühle bringend benöthigt worben feien, und ihre Beftellung fich beshalb nicht habe vermeiben laffen.

Das Gefundheitsams hat nunmehr wieder reife Lymphe vorräthig, und Die zeitweilig unterbrochen gemefene 3mangs=3mpfung wird beshalb eifrig wieder aufgenommen.

Direttor Fred 2B. Smeblen bom

schulräthlichen Departement für Rins besftubium hat feinen Sahresbericht gur Drudlegung fertig geftellt. In bem= felben werden bie Ergebniffe ber Beobachtungen mitgetheilt, welche bas De= partement bei ben Schulfindern angeftellt hat. Biel Reues enthält ber Bericht nicht, und bas wenige porhanbene Reue icheint nicht durchweg richtig gu fein. So wird z. B. die Behauptung aufgestellt, bag normale Rinber bon Ratur "rechtshändig" feien, und baf nur Rinder bon geringerem Berftan= besbermogen fich beiber Sanbe gleich= makig zu bedienen berfuchten. - In Birtlichfeit verhalt fich's - wie Jeber bezeugen wird, ber gang fleine Rinder zu beobachten Gelegenheit hat, etwas anders. Urfprünglich gebraucht viel= leicht bas Rind beibe Sanbe gleich= mäßig, und nur burch bie eifrige. immer wieberholte Betonung: "Rechte Sand nehmen," "Schone Sand geben" u. f. w. mag es bagu gebracht worben fein, ber rechten Sand ben Borgug bor ber linken zu geben, bezw. bie Uebung biefer zu bernachläffigen und fich badurch eines Bortheils zu begeben. Menn nun in ber Regel unter ben Schulfindern nur weniger "belle" auf ben Gebrauch ber linken hand großen= theils Bergicht leiften, fo beweift bas nur, baß es bei biefen nicht fo gut, wie bei ben mehr gelehrigen gelungen ift, "bie Ratur gu unterbruden."

Gefängniß=Direttor Bhitman ift im Befit eines ichmeichelhaften Dants an R. Salfteb Str. talt geftellt werben ichreibens, bas Infaffen bes fünften fonnte.

Stodwertes ber County-Baftille an ihn gerichtet haben, um ihm ihre Unerten= nung für bie belehrenben Bortrage auszubrüden, welche er neuerbings gur Unterhaltung feiner Gafte bon Beit ju Beit bor benfelben halten läßt.

\* \* \* Borfteher McGann bom Departes ment für öffentliche Arbeiten broht ben Strafenbahn-Gefellichaften mit Betretung bes Klageweges, fofern fie noch langer faumen follten, ben Schnee fortschaffen zu taffen, ben fie von ihren Geleifen haben fortfehren laffen.

\* \* Muf Beranlaffung bes Alberman Berno hat ber Manor geftern Beifung gegeben, bag bie Cleveland Abenue, wischen Rorth und Lincoln Abenue, elettrifche Beleuchtung erhalten folle, fobalb bie Witterungsberhaltniffe ge= ftatten, baß bie nothigen Borfehrungen hierzu getroffen werben.

#### Das Jllinois. Gebäude in Buffalo.

Die Mitglieber ber Minoifer Staatstommiffion, welche für bie am 1. Mai biefes Sahres in Buffalo gu eröffnende Musftellung bie nöthigen Borbereitungen zu einer würdigen Bertretung bes Staates Minois qu treffen haben, werben morgen nachmit= tag im Grand Pacific Sotel eine Ber= fammlung abhalten, um unter ben bon Architetten für bas Minoifer Bebaube eingereichten Blanen eine Musmahl gu treffen. Das Bebaube foll mit ei= nem Roftenaufwand von \$20,000 er= richtet werben. Gin Preis von \$100 murbe für ben beften Entwurf, ber alsbann gur Ausführung gebracht werden foll, bon ber Rommiffion aus= gefett. Die Mitglieder berfelben mer= ben fich morgen Abend mittels Schnell= gugs auf ber Babafh-Bahn nach Buffalo begeben, um bort ben Weltausftellungs= plat zu befichtigen und bie Rontrafte für die Erdarbeiten des 3Uinois-Bebaubes gu bergeben. Da bie Beit brangt, follen die Bauarbeiten fchleunigft in Ungriff genommen und momöglich Tag und Nacht weitergeführt werden. Die Rommiffion fest fich aus folgenben Mitgliebern gufammen: Thos. A. Smyth, J. W. Templeton, B. G. Brinton, Charles D. Davidson. 5. S. Evans, Thomas U. Grier, 2B. A. Reath, J. B. Stanton und G. 3. Brundage.

#### Berlangt Abrednung.

Der Prozeg von Howard U. Sill gegen Chas. Horwig und Fred. 2. Bow= ers zweds Rechnungsablegung wird por Richter Chetlain mahrend bes für beanftanbete Untrage feftgefetten Ter= mins ftattfinden. Die Bertlagten find Lieder=Romponiften und Beichafts= theilhaber des Rlägers, ber bas Rapi= tal für die Herausgabe ber von feinen Theilhabern tomponirten Lieber lie= ferte. Er behauptet, bag eine Ungahl ber herausgegebenen Lieber bertauft feien, die Ungeflagten fich aber weigern, Rechnung abgulegen. Die Berflagten versichern bagegen, bag bie Firma fol= pent fei. Bestande bon \$10,000 und nur \$1000 Berbindlichfeiten habe, und bag bemnach bie Ernennung eines Maffenverwalters nicht am Plage fei.

### Bezahlte fich nicht.

Ginbrecher brangen in ber legten Nacht in bas Rontor bes Bauholg= händlers Brhant Bros. in Melrofe Bart ein, fprengten ben Gelbichrant mittels Dynamit und erbeuteten Poft= marten in Betrage von mehreren Dol= lars. Gie ließen eine Bunbichnur, ein Bund Nachschlüffel, einen Bohrer und einen Zettel folgenden Inhalts auf ber Stätte ihrer Birtfamteit gurud: "Um himmels willen laffen Sie doch nach= ftens ein paar Dollars im Gelba ichrant, bamit wir nicht wieber eine halbe Stunde umfonft arbeiten muffen. Entidulbigen Gie ben angerichteten Schaben. Ergebenft, Riverforeft Uma-

#### Das befte Beigbrob ift bas "Marvel Brob" ber Mm. Schmibt Bating Co.

\* Die Leiche bes infolge einer Opera= tion gestorbenen, 14 Jahre alten Georg Schmidt, Sohn bes Leichen= beftatters Ernft Schmidt, wurbe ge= ftern auf bem Friedhofe Balbheim in bie fühle Gruft gefentt. Borber hatte in ber evangelischen Gpiphanias-Rirche bie Ginfegnung ber Leiche ftattgefun= ben, bei welcher herr Baftor Beige

eine ergreifende Unsprache hielt. \* 3m Wohnhaufe Nr. 931 Datbale Abenue brach heute Bormittag infolge ber lleberheigung eines Dfens Feuer aus, bas, ebe es gelöfcht werben tonnte, henry Schoffen, bem Befiger und Bewohner bes haufes, einen Schaben bon \$600 zufügte.

\* Gin bon Charles Nicholas, 69. Str. und Florencellve., gelenttes Fuhr= wert follibirte heute an ber 45. Str. mit einem Stragenbahnwagen ber Wentworth Abe.=Linie. Der Roffelen= ter faufte auf bas Pflafter und trug ichwere Berlegungen babon. Er be= findet fich in feiner Bohnung in argt= licher Behandlung. Gein Bferb mar berartig zugerichtet worben, bag es er= ichoffen werben mußte. Der Bagen aber war theilweife bemolirt worben. Der Unfall hatte eine turge Bertehrs: ftodung gur Folge.

\* Das Rad eines, von bem Bader Frig holzermer gelentten Wagens blieb heute früh vie: Uhr in ber Rabelrinne in ber Rage ber Stragenbahnremife an Larrabee Str. fteden. Dehrere Schaffner und Motorleute machten ihm feiner bermeintlichen Fahrläffigteit megen Borwürfe und bie Folge war, bag in Holgermer ber "Furor Teutonicus" ers machte. Er trieb bie Strafenbahnangeftellten nach fiegreichem Rampfe gu Baaren und gertrummerte bann angeblich die Fenfter ber Remife, ehe er bers haftet und im Zwinger ber Reviermache

## Abendpost.

Ericeint taglich, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft": Gebaube . . . . 203 Fifth Ava.

Swifden Montoe und Abams Str. CHICAGO. Selephon: Main 1498 und 1497.

Breis jeber Rummer, frei in's Saus geliefert 1 Gent Riefs ber Sonntagpoft , 2 Cents Bibrlich, im Borans bezahlt, in ben Ber. Staten, portofrei . \$3.00 Mit Sonntagpoft . \$4.00 Entered at the Posteffice at Chicago, Ill., as

#### Gittlicher Banterott.

Mit feinem eigenen Gelbe bezahlt bas ameritanische Bolt für bie Untergrabung feiner öffentlichen Ginrich= tungen und feines Unfebens. Durch bie Penfionen, welche bie Sohe bon \$150,000,000 im Jahre erreicht haben, werben Sunberttaufenbe bon Stimm= gebern bewußt ober unbewußt bestochen, und burch die "liberalen" Bewilligun= gen für angebliche Fluß= und hafen= berbefferungen werben bie Genatoren und Abgeordneten felber ihren Grund= fähen und Berpflichtungen abwendig gemacht. Die ungeheure Maffe ber Alemter endlich, welche ber Präsident im Bivilbienfte fowohl wie im heere und in ber Flotte gu befegen hat, ift nicht nur eine große Burbe für bie Steuers gabler, fonbern auch eine Gefahr für bie bemokratische Republik. Denn mit= tels ber "Patronage" macht ber Brafi= bent bie fogenannten Boltsvertreter gu

feinen willfährigen Anechten. Doch nie gubor in ber Gefchichte ber Ber. Staaten ift ber fittenberberbenbe Ginfluß ber Batronage und ber Riefenbewilligungen fo schlimm und fo offensichtlich gewesen, wie am Ausgan= ge ber erften und an ber Schwelle ber aweiten McRinlen'schen Abminiftra= tion. Es wird gar fein Geheimniß baraus gemacht, bag bie republitani= fchen Senatoren und Abgeordneten bem Präfidenten fogufagen aus ber Sand freffen, weil er nach bem 4.Marg eine unerhörte Menge Aemter gu ber= geben haben wird, und bag bie foge= nannte Opposition bollftanbig gufam= mengebrochen ift, weil fie bas Schid= fal ber Tlug= und Safenbill nicht ge= fährben will. 2118 nämlich bie Demos traten Miene machten, die ber Beeres= bewilligungsbill aufgesetten "Reiter" abzuwerfen, wurde ihnen gebroht, baß bie Republikaner bann auch bas Un= fcneiben ber großen Meione unterlaffen, b. h. in ber laufenben Tagung teine Fluß= und Safenbill zustande tomnien laffen würben. Um nun ihren Antheil an ben 65 Mill. Dollars nicht au berlieren, bie in Mühlenbäche und Froschteiche berfentt werden follen, be= schloffen die bemotratischen Genatoren, fich auf einen "würdevollen Wiberftand" gegen bie republikanische Rolonialpoli= tit zu beschränten. Gie wollen für ben Wortbruch gegen die Aubaner und die Einführung einer autofratischen Regierung auf ben Philippinen nicht gerabe= au ftimmen, aber fie merben ihr Gemif= fen mit einigen lahmen Ginwänden be= schwichtigen. Wenn fie biefe borge= bracht haben, werden fie die Abstim= mung pornehmen laffen, beren Ergeb= niß nur ein Gieg ber Abministration

Selbstverftanblich suchen bie Demo-Chinefen fagen. Gie wollen gu ber Er- | wollte man fich bie Cache ernftlich gu Infel Ruba eine große Wohlthat für die Rubaner fein würde, und bag ber Zabel, ben fie gegen einzelne Bestimmungen ber Bill erheben fonnten, Die Gr= amingung einer außerorbentlichen Za= gung nicht rechtfertigen würde. Mit biefer Ausrede werben fie jeboch teinen benkenben Menschen zu täuschen vermogen. Denn es handelt fich nicht um bas Bobl ber Infel Ruba, fondern um bie Ehre ber Ber. Staaten. Gelbft wenn es mahr ware, bag bie Rubaner fich unter einer ameritanischen Schut= berrichaft beffer fteben werben, als wenn sie vollständig frei und unabhan= gig waren, fo wurde bas einen nieber= trächtigen Wortbruch feineswegs ent= ichulbigen. Auch die Spanier behaup= teten, die Herrschaft über Ruba nicht aufgeben zu fonnen, weil die Rubaner gur Gelbftregierung noch nicht reif wären. Der Rongreg ber Ber. Staaten forberte fie aber bessenungeachtet auf. bie Infel, bie fie faft 400 Jahre be= herrscht hatten, ohne Weiteres zu räu= men, und erklärte fogar ben Rrieg, als fie diefer Zumuthung nicht fofort nach= tamen. Um ferner ben Berbacht gar nicht auftommen zu laffen, bag bie Ber. Staaten nur einen berbrecherischen Un= griff gegen eine fchwächere Macht plan= ten und Ruba mit Gewalt rauben wollten. erflärte er feierlich, bag Ruba frei und unabhängig fei und bon Rechts we= gen fein follte, und bag bie Ber. Gtaas ten fich nie und nimmer bie Berrichaft ober auch nur die Kontrolle über die Infel aneignen wurden. Rur unter biefer Boraussehung billigte die Mehrheit bes ameritanischen Boltes ben Rrieg gegen Spanien. Wenn jest bas Ber= fprechen aus "Zwedmäßigfeitsgrünben" gebrochen wird, fo wird alle Belt mit Recht fagen burfen, bag bie Ber. Staaten lediglich einen Raubfrieg geführt und bon allem Unfang an beabsichtigt haben, fich nicht nur Ruba, fonbern auch Portorito und bie Philippinen= infeln anzueignen.

MIS bie Ber. Staaten nach bem Burgerfriege unter einer ungeheuren Schulbenlaft seufzten, ba wurde auch ber Borfchlag gemacht, bie eingegangenen Berpflichtungen aus 3wedmäßigkeitsgrunden abzuleugnen. Und bie repus blitanische Partei ift heute noch ftolg barauf, baß fie fich ber "Repubiation" fraftig wiberfeste und ben Rrebit ber Ber. Staaten rettete. Goll aber eine große Ration nur ehrlich fein, wenn es fic um Dollars und Cents handelt ? Ift nur ihr taufmannifcher Rrebit ber Erhaltung werth, und fann fie es wa= gen, fich um allen fittlichen Rrebit gu bringen ? Dag bie Ber. Ctaaten große

bezahlen, mar fcon und lobenswerth, aber fclieglich boch auch bom Standpuntte ber Geschäftstlugheit aus gebos ten. Die Gläubiger wollte man nicht beschwindeln, weil man ja vielleicht wieber einmal Unleiben würbe machen muffen. Dagegen nimmt man feinen Unftanb, bie Gläubigen au betrügen, b. h. alle biejenigen Bürger, bie ben Rrieg gegen Spanien für einen heiligen Be= freiungstrieg hielten und begeiftert un= terftütten. Daß man bamit ben Glauben an die Republit überhaupt gerftort und fich bem Muslanbe gegenüber als ein Bolt bon icheinheiligen Spigbuben brandmartt, mag ben prattifchen Staatsmannern nichts berichlagen. Inbeffen bürften fie balb genug bie Bemerkung machen, bag es fich gefchaft= lich "nicht bezahlt," fein Wort zu brechen, fobalb es "zwedmäßig" erscheint. Denn bie anderen Rulturvölfer werben fortan ben Ber. Staaten nicht über ben Beg trauen und fich bor ihnen forglich in Acht nehmen. Der fittliche Banterott ift noch fchlimmer, als ber taufman-

#### Wo liegt die Schuld? In Terre Saute, Ind., murbe ge-

tern Mittag ein Farbiger, ber ein wei= fes Mädchen ermordet hatte, bon einem Bobelhaufen aus bem Gefangnig geholt, niebergeschlagen, an einem Strid nach einer ben Wabafh-Fluß überfpan= nenben Brude gefchleift und an einem Brudenbalten aufgefnüpft. Spater wurde ber Leichnam abgeschnitten und auf einem am Ufer bes Babafh errich= teten Scheiterhaufen berbrannt. Drei Stunden lang wurde bas Feuer mit Solg und Rerofin unterhalten, mahrend Taufende Menfchen, Manner, Frauen und Rinber-auch mehrere Poligiften maren barunter - intereffirt auschauten. Als man endlich bes Schau= fpiels mube murbe und bas Feuer nieberging, fand fich, baf ber Leichnam fast bollig verbrannt war, nur einige Anochen waren übrig und ein Fuß. Da bot ein Mann einen Dollar für eine ber Beben und ein Anabe holte fein Meffer heraus und verdiente fich ben Dollar, indem er eine Behe abschnitt und fie bem Ruriofitaten-Jager über= reichte. Das Beifpiel fand Nachah= mung und schlieflich murbe alles, mas bie Flammen übrig gelaffen hatten, als "Ruriofitaten" nach Saufe getragen. Go murbe bie Bernichtung bes Farbigen gründlich beforgt, und follte ber Coroner feines Amtes malten mollen, fo wirb er fein Studchen bes Leich= nams finden tonnen, baffelbe als Cor= pus belicti gu benugen. Die Leute, bie fich für ihr gutes Gelb eine Bebe er ffanben, ober bie Weiber, welche fich bie garten Finger berbrannten beim Berausfischen ber Anochenreste aus bem Ufchenhaufen, werben schwerlich ihre fo erworbenen Schape ben Behörben gur Berfügung ftellen wollen. \* \* \*

rüftet über biefe neueste Unthat, aber bie Entruftung wird zumeift nur bon hoben Staatsbeamten und Richtern Indianas, bie "bie Nachften bagu" find, geaußert. Das große Publitum zeigt wenig babon, und bas ift gang natürlich, benn berartige Lunchmorbe find in ber jungften Beit fo häufig gewesen, daß man sich baran gewöhnt hat und man aus ber Entruftung gar fraten ihr Geficht zu retten, wie bie nicht mehr recht beraustommen wurbe. tenntniß gekommen fein, daß im Gro- | Bergen nehmen. Bubem zeigt ja biefe | Deutsche ihre Beimath, Die hochste je Ben und Gangen ein Protettorat über bie | neuefte Lonchaffare gar nichts Neues. Das Schießen, Sangen und Berbren= nen ift alles schon bagewesen, und auch ber Handel mit ben Ueberreften ift et= was Altes. Unter ben Umftanben ha= ben natürlich auch die Zeitungen tei= nen Grund mehr, fich zu ereifern, qu= mal ihr Predigen über die Lonchichmach boch nur ein Miebertauen pon langit Gefagtem fein tonnte, und eine rud fichtsbolle Redattion hütet fich, berglei= chen ben Lefern wieber borgufegen. Aber wenn zwei basfelbe thun, ift es nicht basfelbe, und es ift etwas gang Unberes, wenn eine bochfte Autorität etwas fagt, als wenn ein unberant= wortlicher Zeitungsschreiber etwas fcwäht, und wenn es auch im Grun= be genommen basfelbe ift.

Man ift nun natürlich wieber ent-

Richter Bremer vom Bunbesoberge= richt, ber fürzlich bas Jurh=Wefen, so wie es jest ift, fo scharf geißelte, hat qualeich auch über bas Lynch=Unwesen gesprochen. Er berbammt basselbe na= fürlich unter allen Umftanben, aber er gab ju, baß es einige Milberungs= grunbe gibt- genau die Milberungs= gründe ober Erflärungen, auf welche bie Preffe und Laien überhaupt fcon oft hingewiesen haben. Richter Bremer fagte unter Unberem: "Es fcheint mir mitunter, als ob die Gefetgebung ge= rabegu barauf hingiele, bie Beftrafung bon Berbrechern ju erschweren. Alle Die Mittel, ber Gerechtigfeit ben Beg zu verlegen — bas habeas Corpus, bie "Writs of Error", bie Aufschub-Gefuche u. f. m.-werben bon ben 216: botaten immer und immer wieber ans gewenbet, bis bie Gerichte babingetom= men find, folden Ginwanben Gewicht beigumeffen, und folieglich laffen weichherzige Egefutiv = Beamte noch Gnabe walten — Alles jum Schaben ber Gerechtigfeit." Er wundert sich barum nicht, bag "einige Gemein= ben fich in ihrem Born erhoben und bie Beftrafung in ihre eigene Sanb genom= men haben, welche bie Befegesmafdine

hinschleppt." Dag ber Richter mit bem, mas er ba agt, bollig im Recht ift, weiß Jebermann. Man hat tagtäglich Gelegenheit, fich babon gu überzeugen. Die Abbo= taten fuchen ihren Ruhm barin, burch bie nichtigsten Ginwande ben Lauf ber Gerechtigfeit gu hemmen, und je mehr ihnen bas gelingt und je offensichtlicher bie Schulb und fcmarger bas Berbres chen ihres Rlienten ift - befto bober fteigt ihr Ruhm. Man tann es auch jeben Zag beftätigt finben, baß bie Berichte folden nichtigen Ginwänden Ge= wicht beimeffen und ber gefunde Men-Schenberftand muß fich oft emporen Opfer brachten, um ihre Schulben gu über Enticheibungen, bie in ben Gerich- mahrend einzelne Großftabte, Berlin,

ten getroffen werben. Aber wie man für bie Abpotaten geltenb machen fann, baß es ihre Pflicht ift, für ihre Rlien= ten alles zu thun, was möglich ift, so fann man für bie Prozeggerichte fagen, baß fie zu ber ftrengen Beobachtung ber Form und bes Buchftabens gezwungen find, burch bie große Bebeutung, melche die Berufungsgerichte biefen beileg= ten. Thatfachlich find die Worte Richter Brewers eine Untlage gegen ben gangen Abvotaten= und Richterftand. Abbotaten find es, die unfere Ge= febe machten, welche ben Berbrechern jeben möglichen Borschub geben, unb Rechtsgelehrte find es na= türlich, bie einen Diffbrauch biefer Gefete behufs Behinderung der Ge= rechtigfeit geftatten; aus bem Abbota= tenstande gehen schließlich zumeift bie weichherzigen Eretutibbeamten bor, welche zuguterlett noch Gnabe walten laffen. Aber bie Rechtsgelehrten find schließlich boch bie Bluthe bes Bolfes, und Gefetgeber, wie Richter, werben bom Bolte gewählt, und fo ift am leb= ten Ende boch bas Bolt für biefelben Uebelstände verantwortlich, gegen bie es fich in feinem Born erhebt. Bieht man babei in Betracht, bag neben bem ge= rechten Born noch ein unberfälschter beftialifcher Blutburft ben Untrieb gum Lynchmorden gibt, so zeigt sich in der That ein trubes Bilb.

### Die Bevolterung des deutfchen

Rach ber Zählung bom 1. Dezember 1900 betrug die Bebolferung bes Deut= schen Reiches an jenem Tage 56,345,= 014 Seelen. Das bebeutet eine Ru= nahme bon fast 4,000,000 ober bon 7.79 Prozent in ben letten fünf Jahren, eine Zunahme, wie sie in keiner fünfjährigen Beriode mahrend ber leb= ten 30 Jahre zu berzeichnen war.

3m Jahre 1816 betrug bie Bebolte= rung in bem Gebiete bes jegigen Rei= ches 24,831,396 Seelen; im Jahre 1837 31,589,547, eine burchfcnittliche 3ah= resaunahme bon 1.3 Prozent. Folgenbe Liste zeigt bie Zunahme bon 1858 bis 1890, mobei zu beachten ift, bak bie geringen Zunahmen von 1865 bis 1871 auf ben preußisch=öfterreichischen unb ben beutsch=frangofifchen Rrieg gurud=

| geführt werden muffett. | 3ährlid |
|-------------------------|---------|
| Runghr                  | 97      |
| 18585,371,1             | 95 0.75 |
| 1867                    |         |
| 1870 970,1              |         |
| 1875                    |         |
| 1880                    |         |
| 1885                    |         |
| 18902,570,68            |         |
| 18952,851,4             |         |
| 19004,005,96            | 01 1.56 |
|                         |         |

3m Jahre 1885 betrug bie Besammtbebolterung bes Reiches 46,855,= 704 Seelen; im Jahre 1890 49,428,= 470; im Jahre 1895 52,279,901. Da= bon entfielen im Jahre 1890 auf Breugen 29,957,367 Einwohner gegen 34,= 436,377 im Jahre 1900, eine Zunahme bon über 51 Millionen in gehn Jahren. Die größte Bermehrung ift in Beftphalen und im Rheinland gu ber= zeichnen.

Sand in Sand mit ber Bunahme ber Bebolferung ging mahrend ber legten Jahre eine Abnahme ber Auswande= rung, befonbers nach ben Ber. Staa-

| cii. | 63 | manuerte | t aus   | till , | Suyte    |     |
|------|----|----------|---------|--------|----------|-----|
|      |    |          |         |        | Rach ben | Ber |
|      |    | 3        | m Ban   | en     | Staat    | en  |
| 18   | 94 |          | .40,964 |        | 35,90    | 12  |
|      |    |          |         |        | 22,50    |     |
| 18   | 96 |          | .33,824 | ļ.     | 29,0     |     |
|      |    |          |         |        | 20,34    |     |
| 18   | 98 |          | .21,899 | }      | 17,27    | 2   |
|      |    |          |         |        |          |     |

3m Jahre 1881 berließen 220,798 au bergeichnenbe Biffer; 1886 fant bie Bahl auf 83,225, um in ben neunziger Jahren fich wieberum um bie Salfte gu

Intereffant ift auch bas Ergebnig ber letten Zählung in Bezug auf die Feft= ftellung ber Gefchlechter. Es betrug barnach am 1. Dezember 1900 bie 3ahl ber mannlichen Bevölterung 27,731, 067, bie ber weiblichen 28,613,941; im Jahre 1890 mar bas Berhaltnig 24,230,832 zu 25,,197,636, ift also ungefähr bas gleiche geblieben, wenn auch bas llebergewicht bes weiblichen Theiles fich im Berhältniß gur Bunahme ber Gesammtbevölferung etwas berringerte. Befonbers in ben großen Stäbten über 100,000 Ginwohner überwiegt bas weibliche Beschlecht; im Jahre 1890 hatten nur Magbeburg unb Strafburg mehr Manner als Frauen.

Unter ben Länbern Guropas nimmt bas Deutsche Reich nach feinem Fladeninhalt bie bierte, nach ber Bahl ber Bebolferung bie zweite Stelle ein, ba es an Ginwohnergahl nur Rugland, an Umfang außer biefem nur Schweben= Norwegen und Desterreich-Ungarn nachfteht. Frankreich mit einer Bebolferung bon 38 Millionen fteht nun um 16 Millionen Ginwohner hinter Deutschland gurud; feine Bevölferung mehrte fich in ben legten 10 Nahren fo gut wie gar nicht, biejenige bes Deutschen Reiches um mehr als 7 Dillionen, eine Erscheinung, welche ben frangofifchen Staatsmannern und Bolkswirthschaftlern nicht geringe Sorge bereitet.

Ueber bie Gingelheiten ber beutschen Bebolferungsftatiftit feit bem legten Jahrfünft liegen genaue Biffern noch nicht bor, inbeffen icheint es, als ob ein unberhältnißmäßig großer Brogentfat ber Bunahme auf bie großen Stäbte entfällt, welche erheblich wuchfen. Fünf Gebiete find es besonbers, die mefent= lich mehr Zuzug aus anderen Theilen bes Reiches erhalten, als fie Berfonen burch Fortgug abgeben, nämlich: Branbenburg mit Berlin und Charlottenburg, hamburg, Rheinland, Ronigreich Sachfen und Elfaß=Lothringen, wogegen bor allem bie öftlichen Pro= vingen, fowie bie Proving Sachfen burch Fortzug berlieren. In Branben-burg-Berlin wurben 1890 allein 685,054 Berfonen gezählt, Die in öfts lichen Provingen geboren waren; biefe Biffer burfte feither noch gefliegen fein. Es werben fich alfo bei ber Berechnung ber lotalen Bebolferungsgunahme bebeutenbe Schwanfungen herausftellen. 3m Jahre 1890 hatten nur 26 Stäbte über 100,000 Ginwohner, heute 33,

Samburg, München, Leipzig, Roln, hannover u. a. m., gang bedeutenb muchfen.

3m Großen und Gangen aber fann bon einer Entvölkerung bes Lanbes gu Gunften ber großen Stäbte feine Rebe fein; es entfallen auf jene 33 Großstädte nur 9.108.814 Geelen, fo baß fur bie Mittel= und Rleinftabte und das flache Land 45,236,106 blei= ben, eine Bahl, welche ungefähr ber Befammtbevölkerung bon 1880 gleich= fommt.

#### Much Englands Flotte verlottert ?

Ein Amfterbamer Blatt "Bet Nieums ban ben Dag" fcreibt: "In feinem ber großen britifchen Blätter wird bie Mit= theilung gemacht, wie ber Deutsche Rai= fer über die Norbfee getommen ift. Sie fühlen die Erniedrigung zu tief, daß fein Schiff bes großen englischen Ranalgeschwaders im Stande mar, ben Raifer bon Bliffingen abzuholen, und bie Mittheilung, daß Ihrer M. S. "Minerva" Sturmes wegen nicht über See tonnte, ruft überall Ausrufe ber Entruftung herbor. Daß auf einem nieberlandischen Baffagierbampfer, auf bem neben ber nieberlanbischen Flagge bie Raiferftantarte flatterte, ber Deut= fche Raifer - ber britifcher Abmiral ift! - nach England überfegen mußte, wird in ben Londoner Alubs und an ber bortigen Borfe als eine Schanbe empfunden. Der "Daily Graphic", fo regierungsfreundlich er auch ift, schreibt über bie allgemeine Stimmung: "Man theilt uns mit, baß J. M. G. "Minerba" bes schlechien Wetters we= gen ben Raifer bon Bliffingen nicht ab= holen konnte, als ob bie Rreuger ber britifchen Flotte nicht im Stanbe maren, gegen Sturm gu fahren! Dies ift ein Geftandniß, bas unferer Flotte ju Schimpf und Schande gereicht, und wogegen unsere Marine nicht scharf ge= nug protestiren tann. Ift es mabr, bag fein Schiff schnell genug in Stand ge= fest werden fonnte? Belch' eine Be= leuchtung bes Buftanbes unferer Flotte, bag nicht ein einziger Rreuger im Stande war, fofort in Gee gu gehen! Es ift unglaublich, zu bernehmen, baß unfere beften und neuesten Rreuger nicht feeklar feien, ohne bag Jemand nach= läffig gewesen mare!" - Die Dampf= teffel, fchreibt biergu bas genannte Umfterbamer Sanbelsblatt, icheinen bei ben meiften Schiffen ber englischen Ranalflotte befett zu fein. Uns tommt bie Unmöglichteit, ein Rriegsschiff nach Bliffingen zu fenben, bezeichnend bor. Die britische Flotte scheint eben fo schlecht berwaltet zu werben, wie bas britische Landheer.

Lord Charles Beresford, ber Zweitkommanbirenbe bes britischen Mittelmeergeschwaders ift, hat bie Ge= legenheit seines eben zu Enbe gegange= nen turgen Aufenthaltes in London benutt, um mit Bezug auf ben mangel= haften Stand ber britischen Flotte in feiner gewohnten rudhaltslofen Beife abermals eine Warnung an Regierung und Bolf gu richten. In einer Unterre= bung mit bem politischen Schriftsteller Urnold White gab er nämlich eine für bie Deffentlichfeit bestimmte Ertlärung ab, bie ber Interviewer folgenber= maßen gufammenfaßt:

"Er fagte mir, bag er England mit ben Gefühlen ber schwerften Befürch= Unbereitschaft ber beiben Saupt= auch in neuerer Zeit alle Gefete und Briegeflotten (ber Ranglflotte und ber Mittelmeerflotte) verlaffe. Er wies mit | gu hindern vermocht, und heutzutage fclagenber Rlarheit barauf bin, baß unsere mit bem heere in Gubafrita gemachte Erfahrung fich bezüglich ber briten, Die jahrlich 14-16 Taufenb Flotte in jebem erften Geefrieg wieberholen würde, und zwar genau aus | Wein machen und natürlich zu einem benfelben Gründen, die gu unferer Demüthigung in Subafrita geführt haben. Er bemertte ferner, bag bas britische Bolt einem Sausbesiger bei ber Fabritation find verhältnife gleiche, ber gum Schut feines werthvol= len Eigenthums einen Loschapparar aufftelle, jugleich aber berfaume, ihn gu | ber Boltsmund fagt, wenn in ber beprufen, bis eine Feuersbrunft ausge= brochen sei, so daß das Haus, das Geld und ber Löschappart alle zusammen bon ben Flammen unrettbar verzehrt mur= ben. Die Folgen ber Unbereitschaft ber Flotte werben aber noch viel berhäng= nifpoller fein, als die Folgen ber Un= bereitschaft bes Beeres. 2113 man bie Entbedung machte, bak bas beer unvorbereitet war, blieb noch Zeit, mehr Bferbe und Maulthiere gu faufen, Lord Roberts auszuschiden und fich mehr Gefchüte aus Deutschland gu berichaffen. Wenn aber burch eine praftische Brobe bie Entbedung gemacht wird, bag die Flotte unborbereitet ift, wird auch die erste Niederlage eine endailtige Nieberlage fein. Für eine Berbollftan= bigung ber Rüftungen wird weber Beit noch Gelegenheit bleiben. Um bas Lanb bor ber Gefahr ber Unbereitschaft gu bewahren, gibt es nur ein Mittel, nam= lich ben Rath und bie Empfehlungen ber Geeleute, bie bas Bertrauen bes Ministeriums genießen, gur genauen Renntnig bes Boltes zu bringen. Diefe Renninig wird bem Bolf gegenwärtig nur burch Politifer gegeben, beren Bebanten ftets auf bie Intereffen ihrer Partei, aber nicht immer auf Die 3n-

#### Diesen Monat Ist die Gefahr für die Gesundheit beson-

Am besten könnt Ihr Krankheiten vorbeugen, indem Ihr Hood's Sarsaparilla einnehmt. um Euer Blut rein zu halten, den Appetit zu stärken und Eure Kraft

Wenn Ihr glanbt, von der Grippe oder einer schlimmen Erkältung ergriffen zu sein, so ist das Erste und Beste was Ihr thun soltet, Euch Stuhlgang zu verschaffen durch eine gute Dosis Hood's Pillen. Dies sind gute Rathschläge. Wen diese befolgt werden, so bleiben Euch viele Leiden und Doktor-Rechnungen er-

## Hood's Sarsaparilla

Und Hood's Pillen sind die denkbar bes-

tereffen bes Lanbes gerichtet finb. Benn Rrieg fame und bie Flotte brache zusammen, fo würbe uns fein anderes Mittel übrig bleiben, als - bie Regierung ju entlaffen! Aber bas murbe nur ein fehr zweifelhafter Eroft fein, benn an bem Tage, wo wir bie fculb= bolle Regierung entließen, murben wir auch schon unfere Weltherrschaft ber= loren haben. Das ift bie Unficht Lorb Beresforbs, und es ift jugleich auch bie Unficht jedes Sachfundigen, ber mit ben Bertheibigungsmitteln bes briti=

#### Beinpanticherei in alter Beit.

ichen Reiches vertraut ift."

Die Beinfälschung ift faft fo alt, vie ber Weinbau felbft. Schon bei ben alten Griechen und Römern wird iber Beinpantscherei geflagt, und Rarl ber Große erließ Berordnungen über ben Weinbau und Gefete gegen bie Beinverfälschung. 3m 14. Jahrhun= bert muß diefe gang befonders geblüht haben, benn nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, Frankreich, in ben Nieberlanden und anderwärts suchte man ihr burch Gefete entgegen= gutreten. Sundert Sahre fpater ber= luchte bie beutsche Reichsgesetzgebung abermals, bem Uebel zu fteuern. Der Reichstag von Rottenburg a. b. T. verordnete 1487 u. a., "daß niemand ben Wein machen foll anders, benn er gewachfen fei", und erließ fogar eine eigene Borfchrift für bas Rufergewerbe, wonach "ben Weinen feinerlei Gemächt oder Zufat, wie man auch die erbenten und fürnehmen möcht, mit nichten nit gu tun". Raifer Magimi= lian befahl 1498 im Ebitt von Freiburg, daß ber Wein im Deutschen Reiche nur in feiner Ratur gu laffen fei. Urfunden aus bem 16. Jahr= hundert zeigen deutlich, daß trot aller Berordnungen bie Weinberfälschung nicht auszurotten war trog ftrenger Strafen an Gut. Gbre. Leib und Le= ben. 1427 murben in Roln zwei junge Weinhändler aus ber Nahegegend als Beinverfälscher an ben Pranger ge= ftellt, gebrandmartt und mit Ruthen gepeitscht, weil fie bes Weines Farbe und Geschmad verändert hatten. Auch entschieben gefundheitsschädliche Stoffe wurden schon frühzeitig gur Beinber= fälschung verwendet, fo z. B. der fehr giftige Bleizuder, ben man bann mittels Schwefelmafferftoff nachweifen lernte. Schwefelmafferftoff gibt mit Bleifalgen einen fcmargen Rieber= fchlag; jest ift er überhaupt eines ber allerwichtigften Halfsmittel in ber analytischen Chemie, weil er auch mit anderen Metallen charatteriftifche Erscheinungen liefert. Das Gugen ber fauren Beine mit Bleizuder führte | Bed, Dean Bramber, 2m. Met, Gus. häufig zu Erfrantungen und Tobes= fällen und hatte gur Folge, bag in manchen Weingegenden ber Weinbertauf verboten wurde. In Württemberg wurde 1705 ein Eglinger Rufer, an beffen Bein mehrere Berfonen geftor= ben waren, jum abschredenden Beispiele öffentlich enthauptet: mehrere Sunbert Gimer Bein aus feinem Rel= ler ließ man auslaufen. Aber fcon 1751 mußte man bas Fälfcungsber= bot erneuern. Man unterschied aber auch schon frühzeitig zwischen eigent= lich schädlichen und unschädlichen Bu= fagen, wie Buder, Weinftein und Baf= fer, beren Bermenbung amar nicht als tungen bezüglich ber gangen Frage ber | erlaubt, aber boch als meniger ftraf-Flottenverwaltung und bezüglich ber bar galt. Aber wie früher, fo haben alle Strafen bie Weinfälfchu wird die Runftweinfabritation im arogen Magftabe betrieben. Es gibt Fa= Stud (ju 10 hettoliter) fogenannten

> Samburgs Sandeleffotte. hamburas Sanbelsflotte bat fich im etabgelaufenen Jahr gang außeror= bentlich ftart vermehrt. Um 1. 3a= nuar 1900 zählte fie 437 Seedampfer mit 638,007 Retto=Tonnen, am 1.3a= nuar 1901 bagegen 486 mit 748.435 Retto=Tonnen. Die Gegelichiffe nah= men im gleichen Zeitraum bon 286 auf 307, ihre Tonnage bon 218,832 auf 240,419 Tonnen gu. Die Bunahme bes Tonnengehalts zeigt, daß eine ftarte Bermehrung und gleichzeitig ein Gr= fat fleinerer Schiffe burch größere Neubauten ftattfindet. Ein Abgang von 29 Geglern (einschließlich Fischerfahrzeu= gen) murbe burch 50 Bugange mit über bem Doppelten ber fortfallenben Ionnage (38,742 gegen 16,666), ein Abgang bon 22 Dampfern (einschlieflich Fisch= und Bugfirdampfern) durch 71 Bugange mit ber faft fünffachen Tonnage (132,988 gegen 28,869) erfett. Mehr als bie Salfte ber gugehenben Samburger Dampfertonnage entfällt allein auf die hamburg-Amerita-Li-

Breife, ber ben Breis felbft ber gerin-

geren Raturmeine bementiprechend

mäßig gering. Der Kunftwein ent= fteht im Reller ohne Sonnenschein, und

treffenden Gegend ein neuer Reller mit

Schornftein gebaut wird: "Es wird

ein neuer Weinberg angelegt.

Die Muslagen

empfindlich schädigt.

#### Lofalbericht.

#### Rury und Ren.

\* 3m Erbgeschoß bes Gebäubes Nr. 121 Clart Str. brach geftern ein Feuer aus, welches unter ben Bewohnern beträchtliche Aufregung hervorrief, aber gelöscht murbe, ehe es bebeutenben Schaben anrichten tonnte. Die Feuerwehr tonnte die Brandftatte nicht er= reichen, ba ein mit Robeifen belabener Bagen, ber unmittelbar bor ber Gaffe amifchen Bafbington und Mabifon Str. zusammengebrochen war, ben Sprigen ben Weg verfperrte. Die Feuerwehr war beshalb gezwungen, bie Schläuche einen halben Blod weit ju

#### Jung dem Tode perfallen.

Mus Soi Springs, Art., traf geftern Nachmittag bier bie Nachricht ein, baß im bortigen Bart-Sotel Albert Berch Trube, ber alteste Sohn bes hiefigen Abvotaten A. S. Trude, jäh vom Tode ereilt worden ift. Herzschlag wird als bie Tobesurfache bezeichnet. Der Da= hingeschiedene war erft 28 Jahre alt. Wie von Befannten ber Familie behauptet wird, hatte fich ber junge Trube, als er noch bie hiefige Soch= foule befuchte und fein Bater Brafibent ber ftädtischen Erziehungsbehörde mar, um feinem Bater Chre gu machen, mit emfigem Studiren berartig über feine Rrafte angestrengt, bag er erfrantte. Bon diefem forperlichen Leiben foll fich ber junge Mann nie mehr vollstänbig erholt haben. Bor vier Jahren reichte er Pearl Abele Ward, ber Tochter bes Stodhards-Magnaten Geo. I. Bard, bie hand jum Lebensbunde. Diefer Che ift ein Sohnchen entsproffen. Das junge Paar begab fich bor wenigen 2Bo= chen bon feiner hiefigen Bohnung, Rr. 4960 Dregel Boulevard, aus nach Sot Springs, wo herr Trube Befferung feiner geschwächten Gefunoheit gu fin= ben hoffte. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Die Leiche wird hier beerdigt werben.

Muf Smadenerfat vertlagt. R. Sall McCormid berflagte geftern im Superiorgericht ben Richter Maat A. hartmann aus harben und beffen Ronstabler Thomas D. Courtney, fo= wie berenBürgen, Robert Preug, Ufher 2. Wilfinfon, 2m. Figgerald und John J. Gerbis, wegen widerrechtlicher Beschlagnahme bon Eigenthum auf \$5000 Schabenerfat. Bor zwei Bo= chen pfanbeten McCormid und beffen Anwalt perfonliche Sabe bon einem Bewohner bes Orford-Gebäubes me= gen rudftändiger Miethe. Der Anwalt D. D. Swearingen nahm bie gepfan= beten Artifel in Bermahrung. Der fragliche Miether, ein gemiffer Brooker. erlangte indeffen von Richter Sartmann einen Sausfuchungsbefehl und fette fich wieder in ben Befig ber ge= pfandeten Objette. McCormid behaup= tet nun, bag biefe lettere Befchlag= nahme widerrechtlich erfolgt und er durch dieselbe arg geschädigt wurde.

#### Gingefammelt.

Unter bem Berbachte, fich an bem Einbruch in bem Laben bes Gifenwaa= renhandlers J. C. Schubert, No. 5822 Wentworth Abe., betheiligt zu haben, befinden fich harry Williams, alias Bedonsti und C. S. Oberensti in ber Revierwache in Englewood in Saft. Sie haben angeblich ein Geftandniß abgelegt. Gin großer Theil ber Beute wurde bon ber Polizei unter einem hinter bem Laben bon C. 2B. Dbe= rensti, No. 5356 State Str., befindli= chen Schneehaufen ermittelt und beschlagnahmt.

Charles Friend und Thomas Quinland befinden fich in ber 50. Stragen= Station unter bem Berbachte in Saft, am letten Sonntag einen gewiffen James Clark, wohnhaft No. 3759 State Strafe, an 45. Str. und Calumet Abe. überfallen, in bie Schulter gefcoffen und um \$33 inBaar, fowie um eine golbene Uhr beraubt zu haben.

#### Lebensmade.

In einem Unfalle bon Schwermuth burchschnitt sich gestern Nachmittag George S. Craig, No. 4501 Forestville Abe., in feinem Schlafzimmer in felbst= morderischer Absicht mit einem Rafir= meffer die Rehle. Er wurde von fei= ner Frau blutüberftrömt aufgefunden. Ein fofort herbeigerufener Urat ber= band die Wunde und ordnete dielleber= führung bes Patienten nach bem Lake= fibe = Hofpital an. Der Lebensmiibe wird vorausfichtlich genefen.

\* Der Poligift Johnson ertappte ge= ftern Richard Robinson und Lee Bah= ton babei, als fie in Gud-Evanston auf ben Geleifen ber St. Paul=Bahn in einen mit Mehl befrachteten Waggon einzubrechen bersuchten. Die Schächer riffen aus und blieben erft fteben, als Johnson ihnen mehrere Rugeln nachgeschickt hatte.

\* Die Löfung ihrer Che mit Rapitan Beter M. Böhm und Alimente gum Betrage bon \$65 monatlich wurden ge= ftern bon Richter Burte ber Rlagerin Frau Aba F. Böhm bewilligt. Rapt. Bohm gehorte bis zu feiner Benfioni= rung, die im Jahre 1893 erfolgte, ber Bunbegarmee an. Er bezieht \$175 monatlich Penfion. Das Paar war bis zum 23. Januar b. 3., als fich bie Frau nach 24jähriger Che von ihrem Manne trennte, im Gebäude Rr. 6711 Lafanette Abenue wohnhaft.

#### Todes:Mngeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht.

nden synterbitebenen: Teungott Hiebrich, Gatte. Ernift und Albert, Söhne. Minnie, Auguste u. Lizzie, Töchter. Billy Braun und Billy Voerner, Schwiegeriöhne. Eltie Pajich, Schwester. E. B. Pazich, Schwester.

Racht n. Schwager.

Racht n. f.
Schlumm're sanft. du gute Mutter,
Die du uns batt so geliebt.
Du wirft uns ja mohlverzeiben ,
Wenn wir haben dich dereibt.
Nanden Tag und mande Racht
Aaft du in Kummer yngebradt.
Stendhoft bast du sie ertragen,
Deine Schmerzen, deine Plagen.
Gebest ein zum ew zen Licht.
Bit betreisen beiner nicht.

#### Todes-Angeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, as mein lieber Gatte und unfer Bater Frit Renfe am 26. Februar felig im Herrn entichsafen ift. Die Beerdigung findet ftatt am Freitag, den 1. März, Rachmitrags um 2 Uhr, bom Tranerbaufe, 1894 K. Seeleh Die, nach Gracefand. Um fille Theilnahme bitten die tranernden hinterkliebenen:

Johanne Krufe, Gattin. Minnie Ruchn, Zochter. Frant, Otto und Mag, Cohne. Rarl Ruchn, Schwiegerschn.

# Ein wahrer Bericht

# Buren - Krieg.

für Buren-Freunde

bie Beidichte bon einem Dann gu erfahren, ber unter ben Unterbrudten lebte.

THE NEW WORLD Chicagos großes tatholifdes Bodenblatt at von bem Achtb. Michael Davitt, M. B.

Berrn Davitts Gefdichte des grieges in Sudafrifta in wöchentlichen Abichnitten ju veröffentlichen. Für Tiefenigen, die Englands Seite diefek Krieges aus den täglichen Zeitungen gelesen haben, iff es dielleicht von Interesse, anch die aubere Seite zu leien, verfaßt von Jemand, der die Buren-Armee falt feit bem Ansbend der Fetundssigteiten beoleitet dat Abonneder Feindseligteiten begleitet hat. Abonne-ments-Breis der New Borld, Chicage, \$2.06 im Boraus, Schift den Abonnements-Breis, oder schreibt wegen einer Probenummer.

#### Todes-Mingeige.

THE PARTY OF THE P

Allen Freunden und Befannten Die traurige Rad: Unton Edleich

im Alter von 71 Jahren und 2 Monaten, wohl versiehen mit den beiligen Sterbejakramenten, nach langem Ledon beute Rocht um 1 libr sont im Seren errichtafen in. Die Beerbigung finder kat am Freistag, den l. März, um 10 libr Worgens, vom I guerbaufe, ben Juffine Ert, nach der Et Angulitinusskieche und von dort mit der Grand Trank Phis dem die Karden und der Grand Trank Phis ein Et Marien-Gottesader. Im filles Leileld die fen die trauernben Finterstellebenen:

Salffafar, Gertrude und Eva, Kinder, Kriederite Schleich, Schwiegertochter. Jatob Kramer und Kaiber Schwidt, Schwiegerschipte, neht Enteln.

#### Todes-Mingeige.

Ladh Ballenftein Sive No. 124, 2. D. T. M. Werthe Beamten und Schwestern! Ihnen bie trausige Radricht, daß Schwester

Elenora Zegmann Morgen gehorben ift. Die Beerbigung m Mittwoch, den 27. Achenar, Nach-ie, dom Trauerhanje, 1023 Milwanfed m Union-Depot, den da zur Bierdis inch, Ju.

#### Todes-Anjeige.

Freunden und Befannten Die tranrige Radricht, Maria Franzista Bollmer

m Alfer von 7 Jahren und 11 Monaten om Mitt-woch, den 27. Kebruar, Morgens um 5 Uhr. nach schwerem Leiden sauft im Herrn ent chlasen ift. Be-grädniß dem Trancchanie. 2501 Lincoln Ave., am Samitag, den 2. März, Bormittags 8:30, nach dem St. Bonisacius:Frieddof. Tie tranccruden Eltern: henry und Muna Boumer.

#### Todes-Ungeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, Seinrich Betenfe

am 25, biefes Monats nach furzem Leiben gestorben ift. Die Beerdigung findet ftatt am Donnerstag, nach 12 Uhr, vom Trauerbaufe, 213 Dapton Str., nach dem Convordia Friedhofe. Die trauernden Ginter-Margaretha Betenie, Gatti

Geftorben: Garl &. Fribolin, am 25. Februar, n Alter von 51 Johren und 9 Monaten, geliebter atte von Minnie Friedolin und Bater von Mrs. harles Friedolin, ir., Nex. C. A. Beterfon, Mrs. C. A. Born, Frederid und Lillian. Beerdigung omerfings den 28. Februar. um 2 Uhr Radmu., om Trancethanie. 182 Southport Ave., nach bent raceland-Friedhof.

#### Denkjagung.

Die Unterseichneten fpreden biermit allen Ber-manbten, Freunden und Bifannten, welche bij ber Beerbigung meiner lieben und unbergehlichen Gattin Siera Erricter, geb. Gaft,

nnige Theilnabme bezeugt baben, unferen berg. Danf aus, besonders bem deren Baftor Jahn te troftreichen Worte im Tranerbanfe und in der "Auch ihrerden wir allen Freunden und Be-en für die trichen Blumenipenden unseren berg:

en Bont aus.
M. Etricter, Gatte.
M. Etricter, Gatte.
Mibert und Sopbie Gaft, Chern.
Bred. Smung, Agned, Beddie, Millie, Seintig und Tophie, Geichpifter.
G. Mundinger, Shwager.
nebst Onkeln und Tonten.

#### Danffagung.

hiermit fagen wir allen Berwandten, Freunden, ereinen und sammtlichen Logen unferen berglichften ant filt die bergliche Heilundune und die reichtichen lumenspenden bei dem Begrädnisse unseres lieben

George Camidt

Grnft und Margaretha Schmidt, Bill und Gredby, Bruber.

Danffagung. Den Beamten und Brudern von ber Anbreas Sofer 3. C. M. A. Gegenseitiger Unterfigung, bon noix, meinen berglichften Dauf fit die prompte jahlung der Beriicheungssumme von \$2.09. die Rüdzahlung der eingezahlten Affehnents im trage von \$60.90 als Beneficant meines verstoch Gatten

36 empfehle obigen Orden Allen, Die einem Orden beigutreten muniden. Achtungsvoll.

#### ... Die ... **WestseiteTheeCo** 721 W. 18. Str., Bauling.

Raufen Gie Ihren Thee, Raffee und Butter im neuen, größten und billigften

Thee: und Raffee Beichaft. Um Camftag werden fpezielle Gefdente weggegeben. Rommt und über: geugt Gud, bag 3hr hier am billigften fauft. Ginter Santos Raffee, Bid. 12c 15c Gute Dairy

Frei !- Ein Paar-Frei! \$5 Hosen Diefe Boche jedem Magugs oder Weberrocks

mehr \$15 mint meniger Glasgow Woolen Mills Co. 191-193 State Str., Chicago, Ill. Deutsch gesprocen von Brofeffor fen Buidneider. 21jb. 1mg

### Cde Diverfen, Clart und Evanfton Mue. KONZERT Jeden Abend und Sonnlag Nachmillag?

EMIL GASCH. Lefet die

Jountagpost".

#### Anzeigen-Annahmestellen.

an ben nachfolgenben Stellen merben fleine Wapeigen für die "Wendpost" und "Sonntagpost" zu benselben Breisen entgegengenommen, wie in, ber Haupt-Office des Blattes. Wenn dieselben dis 11 Uhr Bormittags aufgegeben werden, erscheinen sie noch am nämlichen Tage, während für die "Sonns dagpost" dis um 10 Uhr Samstag Abend Anzeigen

#### Rordfeite.

Mblborn, &, S. Apothefer, Ede Bells und Divijion Str. Bernaner & Son, Apotheterr, Rorth Abe. und Aubion Ame. Bitters, h. G., Apothefre, Center n. Clarf Str.

Centaro, Dr. L., Apothefer, Mells u. Obio Str. Doederfein, R. G., Apothefer, 985 R. Salfteb Str., Edc Bebfar Abe. Carabee Str. Faupel, M. A., Apotheter, 201 Oft Rorth Abe.

Beller & Co., Employment Agency , 586 R. Clarf Str. Fr b. Ser m., Apothefer, Rorth Abe. und Larrabee Grn, Serm., Apotheter, Salfted und Rorth Mbe. Dottinger, John E., Apotheter, 224 Lincoln Abe., Ede Larrabee Etr. Roehn c, Geo., Apotheter, 122 Seminard Ape.

Rrueger, &. C., Apotheter, Ede Chobourn und Gullertom Abe.

Demite, G. M., Apotheter, 80 Oft Chicago Abe. Demite, I. M., Apothefer, Center u. Orchard Str. Diefe &. D., Apothefer, 451 Larrabce Str. Lindftrom, M., Apothefer, 96 Bells Str. Martens, A., Apothefer, Sheffield Abe. und Ceuter Str.

Betetfon, S., Apothefer, 270 Cipbourn Abe. Reis, U. Dt., Upothefer, 311 Dit Rorth Ave. i bie, G., Apothefer, 80 2Bebfter Abe. Romano, M., Apothefer, 185 R. Saifted Str Siolie, &. E., Abothefer, 886 9. Galften Str. Stolze, fr. E., Apothefer, 886 R. Galfteb Str.
Stolze, F. G., Apothefer, Clarf u. Addison Str.
Nanger, A., Apothefer, 96 Sheffield Abe., Cde
Chibeurn Ave.
Babliceich, R. J., Apothefer, Abdison und
Safteb Str.

Boigt, John, Arothefer, Biffell und Center Str. Bogelfang, Robert, Apothefer, Fremont und Clay Str. Bogelfang, Robert, Apothefer, Fullerton und Lincoln Abe. Bidert Mharmach, 377 Cleveland Are., Ede Bisconfin Etr. Bieland Bharmach, Rerth Abe. und Bies Bolbe, John, Apothefer, Rorth Abe. und Wells Str.

8 i n 9 f. R. M., Spothefer, Sebwid und Menos minee Str. Binbt, 3. M., Apotheter, 277 Parrabee Etr. & o b e I, G., Apoth., 506 Bells Str., Ede Schiller. gate Biem.

Beng, Chas., Apothefer, Southport und Belment Berger, G. 3., Apothefer, Couthport Mve. und Brauns, Martin, 156 Belmont Ape., Ede Qeavitt Str. Bromn, R. 2., Apothefer, 1985 R. Afhland Mbe. Eupler Bharmach, 1659 Lincoln Mbe. Daigger. Unbrem, Apothefer, Ede Lincoln, Brightwood und Cheffield Abe. Dobt, D. M., Remspaper Dealer, 909 Mogart Str.

Doeberlein, "Belmont Pharmach", Belmont und Racine Abe. Georges, M., Apothefer, Clark Str. und Belsmont Abe. Dirid, Chas., Apothefer, 303 Belmont Ave., Soffmann, C. R., Apothefer, Lincoln Ave.,

Sormit. D., Apothefer, 813 Lincolr Abe. Suber, Geo., Apotheter, 1358 Diverfen Mbe Rnid, BB. 3., Apothefer, Lincoln Abe. und Echool Rremer, Frant, Apothefer, 2520 Lincoln Abe.

Dertes, M. 30i., Apothefer, 886 Lincoln Mpe. Banne, 3. D., Apothefer, Gde Ravenstwood Ave. Reimer, A. G., Apothefer, 702 Lincoln Abe. Somith, &. D., Apoth., Roscoe u. Roben Str. 6 d mitt, 3. 3., Apothefer, Arlington Place und Clarf Str.

Beftfeite.

Badelle, R. B., Abothefer, Zaplor und Bauline Bebrens, E., Apothefer, 807 S. Salfted Str., Gde Canalport Abe. Pehrens, Theo., Apothefer, Caffin u. 12. Str.

Bebren 3. Freb., Apothefer, 12. Str. und Beftern Abe. Bernard, Eb., Apothefer, Tanlor u. Roben Str. Bertram, Chas., Apothefer, 1901-1903 Mil: Brill, G. G. g., Apothefer, 949 28. 21. Str. Brob. 3 obn. Chemicai Co., 349 2B. Rorth Ape. Central Bart Bharmach, 1190 Armitage

Cramer. Bin. &., Apothefer, Saifted und Ran-Demis, Theo. &., Apothefer, 2406 Milm. Ave. Dreifel, &. G., Apothefer, Weftern Mbe, unt CIaner, C. F., Apotheter, 1061-1063 Milm. Mue. Gedter, A. G., Apotheter, Canalport Abe, und Befferjon Str.

Dijder, C., Apothefer, Lincoln u. Dibifion Str. Frant, 3. S., Apothefer, 1144 Milmaufee Ape. Greund, M. G., Apothefer, Armitage und Redgie Sehmere, Dominid, Apothefer, 232-234

Grabin, G. 2B., Apothefer, Salfted und 12. Gir. Grafin & Roehler, Apothefer, 748 Beft Chicago Abe. Brimme, 2. M., Apotheter, 455 2B. Belmont Ave Gruener, R. C., Apothefer, 859 28. Rorth Abe. Saller, D. G., Apothefer, Ede Milwaufee und

Dante, R. Q., Apothefer, Rorth u. Beftern Abe. Sart mig. D. 3., Apothefer, 1570 Milmaufee, Sed, Chrift S., Apothefer, 1727 28. 12. Sit.

Deinemann, Baul G., Apothefer, 418 Beft Division Str., Ede Moben. Seif, C. 3., Apothefer, 4736 Beft Divifion Str., Ede Maplemood Abe. Serblide, C. &., Apothefer, 418 California Abe.

Herblida, C. F., Apothefer, 418 California Ave.
Depbenreid, Mar Apothefer, 899 Meft 21.
Etr., Ede Honne Are.
Rappes, Apothefer, 1701 Metr North Ave.
Rabbaum, G. J., Apoth. 361 Am Feland Ave.
Rabbaum, G. J., Apoth. 1557 A. Horthefter,
Rabbaum, G. J., Apothefer, 1869 A. Horrifon Etr.
Runge, Mar, Apothefer, 1369 A. Arth Ave.
Uang, E., Apothefer, Vale und Park.
Uang, E., Apothefer, 230 A. Apothefer, 33 Milipaulee
Ape., Ede Livition Str.
Link, J. S., Apothefer, 21 und Panlina Str.
Link, J. S., Abothefer, 21 und Panlina Str.
Link, J. S., Abothefer, 23 und Panlina Str.

Ane.

Ane.

At i hai, Chas., Apoth., 626 B. Chicago Ane.

Mart hai, Ghas., Apothefer, 1548 Pd. 12. Str.

Korth Abe. Pharmaco, 113 B. North Ave.

Loda, Janas, Apothefer, 631 Einter Ave.

Loda, Janas, Apothefer, 630 R. Leftern Ave.

Memus, G., Apothefer, 952 Milwaufee Apo.

A oth, J., Apothefer, 280 B. Twiffion Etr.

Mube, S., Apothefer, 280 B. Twiffion Arb.

Kabe, S., Apothefer, 280 B. Twiffion Arb.

Chroeder, Denrh. Abothefer, 467 Milwaufee

Apot., Ede Chicago Apot.

Ctaiger & Reinberg, Upotheter, 14. Str Be o., Apothefer, 841 29. Dibifion Sir., Gae 20aigirhain gibr. on Str. 21, Apotheter, 514 B. 12. Str. el, Chas., Apotheter, 514 B. 12. Str. el, Chas., Apotheter, 1629 Capen Abe. on Pharmach. 1489 Wilmautte Ave. ibolt, Theo., Apotheter, 1167 B. Chicago

Noc. And. A. S., Abothefer, Milmaufee Ave. und Roben Sir. Refo wath, 3. S., Apothefer, 570 Blue Island 

Tadfeite.

Ab a m 5, W. I., Abotheter, 5400 S. Saifted Str. Barwig, Geo., Apotheter, 37. und Daiked Str. Chan i ser B. D.. Apotheter, 37. und Daiked Str. Chan i ser B. D.. Apotheter, 35. u. Raulina Str. Edd Gattage Grow Abe.

Die h. Ford h. Apotheter, 45. und State Str. Kinn in ger, Lau I. Abotheter, 429 H. S. Str. Kinn in ger, Lau I. Abotheter, 429 H. Sir. Kinn in ger, Lau I. Abotheter, 3100 State Str. Kinn in ger, Lau I. Abotheter, 3100 State Str. Kinn in ger, D. R.. Apotheter, 3100 State Str. und Archer Abe. Cer man, B. Engen, Apotheter, 228 Al. Str., nade Indiana Abe.

Dif. A. G. Abotheter, 3100 Mentworth Abe.

Aung f. Lau is, Apotheter, 47. und State Str. Rrey hier. E. C., Apotheter, 3700 Pentworth Abe. Deng, M. Abotheter, 3700 Archer Orthurch Abe. Deng, M. Abotheter, 3700 Archer Orthurch Abe. Deng, M. Abotheter, 3700 Archer Orthurch Abe.

Milles, Darry, Abotheter, 26. Eir. und Bentsmorth Abe. Siffon, D. R., Apothefer, SB4 Cottage Gr. Ave. Stein fraus, G. & D., Apothefer, 2000 Stenernagel, Er., Apothefer, 31. n. Deering Str. M. Apotheler. 2614 Cattage Grove Ane. Me ber, M. Apotheler. 2614 Gottage Grove Ane. Me beeler Trug Co., Apotheler, 32. und Mallace Etr. Oates, G. G. Apotheler, 44. und Saliteb Str. Buramstv, R. J., Apotheler, 4800 Leomis Str.

#### Lotalbericht.

#### Bur Stadlmabl.

Höchst ungewiß, wem die republifanische Mayorsfandidatur zufallen wird.

Boldenweds Unwartichaft vom Deutiden Bentralflub unterftütt.

flibuftier-Manoper von Corimers Unbang in der Staats=Legislatur.

Die republitanischen Maschiniften

ber 2. und ber 3. Warb brachten ae= ftern in ber Arlington-Salle, Ede 31. Str. und Indiana Ube., eine gahlreiche Berfammlung guftande, die fich mit großer Ginmuthigfeit zugunften ber Mufftellung bes Richters Glbribge Sa= nech für die republitanifche Manors= fanbidatur erflärte. Es murben in bie= fem Ginne Reben gehalten bon ben Mobermen Digon und Muing, Berrh Sull, William G. D'Reill und Er-Friedensrichter Lhon. Die Berren er= gingen sich fämmtlich in überschwäng= lichen Lobpreifungen bes Charafters und der Fahigfeiten bon Richter Sa= nech, ber in feiner gegentpartigen amt= lichen Eigenschaft "mehr Arbeit thue, als zwei beliebige anbere Richter qu= fammen," und bon bem sich erwarten laffe, daß er ber Stadt mit ihren ber= zeitigen Ginfunften eine gefchafts= mäßige, allen vernünftigen Unforbe= rungen entsprechende Berwaltung geben würde. Bei feiner perfonlichen Beliebtheit fei angunehmen, baf er einen größeren Prozentfat bes Botums auf fich vereinigen werbe, als irgend ein anderer republifanischer Manors-Ran= bidat, ber in ben letten gwangia 3ah= ren aufgestellt morben. Gin bon C. 3. Jones eingebrachter Befdlugantrag, burch welchen bie Delegaten ber gmeiten Bard aufgefordert werben, in ber Ronvention am nächsten Samftag ihre Stimmen für Sanech abzugeben, ge= langte gur Unnahme, ohne bag auch nur eine Stimme bagegen faut ge= worden mare. R. J. McDonald führte in der Berfammlung ben Borfit, und Friedensrichter Underwood fungirte als Gefretar. \*

Gine Zeitlang hat es geschienen, als ob die republikanische Konvention nicht umhin konnen wurde, bie Ranbibatur Barlans ju indoffiren. Es zeigt fich aber, daß die Wardboffe nicht geneigt find, fich ohne Beiteres in's Bodshorn jagen gu laffen. Wie es jest aussieht, werben die Delegationen von 18 Barbs, mit gusammen 389 Stimmen, ohne offizielle Inftruttionen für irgend einen der Randidaten in Die Ronben= tionshalle tommen, das heißt, fie merben fich bei ben Abstimmungen lediglich nach ben jeweiligen Beifungen ihrer Führer richten. Barlan wird bei ben Primarwahlen borausfichtlich in 10 Bards indoffirt werben, Die aber 311= fammen nur über 183 Stimmen ber= fügen. Bon ben verbleibenben 368 Stimmen durfte bei bem erften Bahlgang Bolbenwed 112 erhalten, Sanech 95, Raymer 66, Fowler 60 und Ma por 35. Die Bergebung ber Romina= tion hangt somit lediglich von dem Berhalten ber "nicht inftruirten" Dele= gaten ab, und biefes Berhalten wird

herr Lorimer regeln. Freunde bes herrn Bolbenwed in der 21. Ward werden fich's übermorger bei ben Brimarmahlen angelegen fein laffen, die Delegation ber Bard, welche icon als ficher für Harlan gezählt mor= ben ift, gang ober theilmeife für Bol benwed einzufangen. Um die gur Musführung diefes Borhabens nothwendi gen Borfehrungen gu treffen, fand ge= ftern Abend in einem Sallenlofale an ber Gde bon Clart Str. und Chicago Mbe. eine Berfammlung ftatt, in ber herr S. B. Widerfham ben Borfit führte, mahrend herr Gus Beerly als Schriftwart fungirte. Lettgenannter äußerte die Unficht, bag im Falle ber Nominirung Harlans jum Manors= tandidaten die Salfte ber republifa= nifchen Stimmgeber ber 21. Bard fich gur Gefolgichaft Sarrifons ichlagen mirre.

herr Bolbenwed hat die hoffnung auf die Romination noch teineswegs aufgegeben, fonbern führt feine Ram= pagne eifrig meiter. Gein Sauptquar= tier hat er neuerdings in ben Zimmern 12 und 14 bes fünften Stockwertes bom Great Northern Sotel aufgefchla gen. - Alberman Fowler wird in fei= ner Rampagne - Thatigfeit burch einen beftigen Grippe-Anfall behindert, ber ihn an's Haus gefesselt halt. Er fpricht jeboch die Absicht aus, am Samftag ber Ronvention unter allen Umftanben beiwohnen zu wollen.

Der Deutsch=Umerifanifche republi: tanische Bentral=Rlub hat fcblieflich eingesehen, bag er "nicht umbin fonne." - Die Organisation hat in einer ge= ftern Abend abgehaltenen Spezial= Berfammlung beichloffen, Die Bemerbung bes herrn Bolbenwed um bie republikanische Manorenomination gu unterftugen und nach beften Rraften gu forbern. Gin Romite, beftebend aus ben herren Frang Umberg, Friedens= richter henry Bonnefoi, D. A. Bull= weber, Baul Fridow und John S. Logemann, hat herrn Bolbenwed heute offiziell bon biefer Stellungnahme ber Organisation verftanbigt.

Die Bahltommiffion ift heute bon ben Serren John B. McGoorth und John T. Reating angegangen worben. geftatten zu wollen, bag in ber 7. und in ber 31. Barb, bie bei ber Reugieb= ung ber Barbgrengen im Stabirath ohne Bertreter geblieben find, Ranbiba ten für je zwei Stadtrathsfige aufgefiellt merben. Bon ben Demofraten werben als folde Randibaten in ber 7. Bard mahricheinlich John B. DC= Goorty und Major Tolman aufgeftellt werben. In ber 31. Warb find bon ben Republifanern I. 2. Bach und

Carl Lundberg ju Randidaten aus-

erfeben. Mib. Zeman lehnt es ab, nochmals als Ranbidat aufzutreten.

In ber 6. Warb ift ein heftiger Rampf um die republitanische Stadt= raths = Nomination im Gange. Er= Alberman Rent, ein früherer Brafibent und auch jest noch ein eifriges Ditglied ber "Municipal Boters' League," flellt es in Abrede, bag er gerade bie Bewerbung Q. D. Conbees unterftuge. Er fagt, er befampfe nur bie bes Frant G. White. - In ber 7. Warb wird in ben Rreifen ber republitanifchen Bartei = Organisation neuerdings start gegen ben früheren Countyraths-Brafibenten Brivin gearbeitet, weil Diefer Die Momination für den "turgen" Stabt= raths=Termin bem Dr. M. M. Löwen= thal quauipenden fucht.

Alberman Smulsti bon ber 17. Ward hat einer Bürger=Delegation, bie unter ber Führung bes Profeffors Graham Taylor bon ben "Chicago Commons" bei ihm boriprach, Die Er flarung abgegeben, bag er eine Bieber= nomination, wenn sie ihm von ben Re= publitanern angeboten werben follte, nicht ablehnen murbe, bag er aber feine besonderen Unftrengungen machen murbe, um biefelbe gu erlangen.

\* \* \* Mb. Powers räumt ein, bag es ihm mit feinem angeblichen Entschluß, im nächsten Frühjahr bie politische Arena gu räumen, noch nicht unwiderruflich Ernft ift. Wenn bas Bolf ber 19. Bard auf feine ferneren Dienfte burch= aus nicht verzichten wolle, fagt er, fo werbe er fich auch fünftighin bem Bemeinwohle opfern. Uebrigens, ob er im Stadtrath bleibe ober nicht, Die Bertheilung bon egbaren Liebesgaben an Die Urmen feiner Barb, Die er feit eini= gen Jahren zu Weihnachten vorgenom= men, würde er fortfeten, jo lange ihm feine Bermögens : Berhältniffe bas er= laubten. \* \* \*

Mus Springfield wirb Berichtet, bag fechszehn republifanische Mitglieder bes Unterhaufes ber Staats = Legislatur, barunter fammtliche ausgesprochenen Lorimer = Leute bon Coof County, fich gestern bem Barteirathe fern gehalten hätten, in welchem es zur end= giltigen Befchluffaffung über bie neuen Rongreß= und Senats-Begirte fommen follte. Der Grund hierfür ift barin ju fuchen, bag ber guftanbige Musichuk bie einschlägigen Bunfche Lorimers ichließlich boch nicht zu berüchtigen für gut befunden hat. Ohne bie fechs= gehn Stimmen fann aber bie Borlage im Saufe natürlich nicht burchgebracht werben, ba die republikanische Dehr= heit in ber Rorperschaft nur 9. Stim= men beträgt, und es fich bon felbft ber= fteht, daß die Demokraten gegen Diese Barteimagnahme ber Mehrheit ftim= men werben.

In eine höchft unangenehme Lage ift im Town Cicero ber Polizeileutnant Camod burch die Rampagnetattit ber Bemerber um die Gemeindevorfteher Stelle gerathen. Giner biefer Bewerber, Allen 3. Flitcraft, hat, ober Freunde bon ihm haben an Telegraphenpfoften, Weueralarmfaften, Bäumen ufiv. gegen 300 Plakate anbringen laffen, welche Flitcrafts wohlgetroffenes, wenn auch ftart idealifirtes Bilbnif zeigen. Glit= crafts Gegentanbibat, ein gewiffer D. D. Mlen, der fich nicht in ahnliche Ilntoften fturgen mochte, hat nun bon Gamod personat baft er fraft einer einichlägigen Berordnung bes Gemeinde rathes nicht nur die fraglichen Konter feie entfernen, sondern auch Strafan trage gegen Flitcraft ftellen folle, beam. gegen Diejenigen, welche bie Platate angeschlagen und fich badurch in jedem einzelnen Falle einer Ordnungsftrafe im Betrage bon \$5 ausgesett haben. -Camod hat baraufhin feine Lenden gegurtet und bem Flitcraft Bor= ftellungen gemacht, ohne aber viel ba= mit auszurichten. Fliteraft lachte ihm nämlich in's Beficht. Er wußte nicht, fagte er, mer bie Platate angeschlagen hatte und fei bafür nicht verantwortlich

- im Uebrigen möge Camod ehe er weitere Schritte thue, erwägen, bag feine eigene Wieber = Ernennung im Frühjahr von bem neu zu erwählenden Gemeinbevorfteber auszugehen habe. und baf biefer porausfichtlich Flitcraft heißen wurde.

Camod ermog, aber bie andere Seite ließ nicht nach zu brängen, und fo find gegenwärtig zwei Poliziften bamit beschäftigt, bie Bilber abzureißen. Gie laffen fich babei jedoch Zeit.

\* Die alten Deutschen afen affe Schwarzbrob, wie es bie 28m. Schmibt Bating Co. heute noch immer an ihre Runden liefert.

Macht feine Forderung geltend. Gegen G. G. Raugle, D. S. Sol= comb und A. B. Sopfins, Mitglieder ber hiefigen Gifenbahntontrattoren= Firma Raugle, Solcomb & Co., reichte geftern Jofeph F. McLaughlin im Bunbesbiftritt = Bericht ein Gefuch um ein. McLaughlin behauptet, daß er Rraften jur Bentilirung habe, die ihm zugesichert worben feien, als er ber Firma im Jahre 1897 einen Gifenbahnbau = Rontraft bon ber "Tenneffee Railroad Co." berichaffte. Die Kontraktoren = Firma habe vor ib= rer, bor bier Monaten erfolgten Muflöfung Eigenthum im Berthe von \$589,561 an bie American Gureth Company bon New York übertragen und baburch andere Gläubiger bebor=

## CASTORIA für Säuglinge und Kinder.

Die Sorte. Die Ihr Immer Gekauft Haht

Starben den Flammentob.

Der feuerdamon fordert in Wantegan zwei blübende Menfchenleben. Gin Feuer, welches geftern Mittag

in ber Orgelregifter-Fabrit von R. 211ben in Maufegan jum Musbruch tam. hatte Tob und Berberben im Gefolge. Bwei junge, weibliche Ungeftellte tamen elend in ben Flammen um, brei Ungeftellte erlitten Brandwunder. während ber angerichtete materielle Schaben fich auf \$15,000 beläuft. Die Tobten find:

Gertrude Bells, 22 Jahre alt, Toch= ter bon John G. Bells. Jennie Wells, 17 Jahre alt, einzige

Tochter von Robnen Bells. Die Berletten: Ron Campion, Brandwunden im

Geficht, amRuden und an ben Sanden. Charles Alben, Bertführer, Brand: wunden im Geficht, am Salfe und an den Sanden.

Charlotte Rendall, Brandwunden im Geficht und an ben Sanben. Sprang gum Fenfter hinaus und er= litt eine Berrentung bes Anochels.

Das Teuer brach in ber zweiten Stage bes ameiftodigen hölgernen Fa= britgebaubes aus. Es berlautet, baf Ron Campfon ein brennendes Bundholz in ein mit Celluloib = Abfallen ae= fülltes Tag fallen ließ. Er berfuchte, Die Flammen zu erstiden, inbem er bas Tag warf, welches aber im nach= ften Augenblid erplodirte und ben gangen Arbeitsraum in Brand feste. Es befanden fich gur Zeit nur brei Mädchen in bem Raume, Die fich be= mühten, Die Treppe hinunterzulaufen und bieStraße gu gewinnen. Flammen berfperrten ihnen ben Weg gur Flucht und amangen fie gum Rudguge. Charlotte Rendall öffnete ein Fenfter, for= berte ihre Genoffinnen auf, ihr gu folgen und fprang hinab. Jennie Bell's fuchte gleichfalls das Fenster zu errei= chen, war aber im nächften Augenblid, wie auch Gertrube Bells, ringsum bon Flammen umgeben. Beide wurben nicht mehr lebend gefehen. Sampfon und Alben iprangen gum Fenfter hinaus und famen mit bem Leben ba= von. Nach halbstündiger Arbeit gelang es ber Feuerwehr, ben Brand un= ter Rontrolle gu befommen und bie Leichen ber beiben Mäbchen zu bergen.

"Boro-Formalin" (Gimer & Amend) ift als anti-fertifches Bajdmittel für Mund und Jahne unftber-

#### 21. 23. Dohn geftorben.

Nachbem ihm bor fechs Wochen bie Gattin burch ben Tob entriffen morben war, fchloß geftern Abend auch ber 65 Jahre alte Chicagoer Mufit-Pionier Adolf B. Dohn in feiner Bohnung, Ro. 165 Locuft Strafe, bie Mugen jum ewigen Schlummer. - 3m Jahre 1853 hatte ber junge Mufiter feine beutsche Beimath berlaffen, um fich in biefem Lande einen Wirtungs= freis zu fuchen. Bu biefem 3med meilte er bis 1862 in öftlichen Städten. 2118= bann folgte er bem Zuge nach bem Weften. In Chicago ließ er fich noch im nämlichen Sahre bauernb nieber. Sier organifirte er bie "Menbesfohn Gocieth", einen Männergefangberein, und murbe auch einer ber Grunber ber Chicago Mufical Union". Als ber "Apollo Mufical Club" ins Leben ge= rufen murbe, betrauten die Gründer bie er wenige Jahre barauf an 2B. Q. Tomlins abtrat. Längere Beit hindurch Rirche; auch in der vierten Presbyte= rianer = Rirche mar er fpater geraume Beit in gleicher Eigenschaft thätig. Unfangs ber 90er Jahre betheiligte er fich lebhaft an jener Bewegung, bie gur Gründung bes Symphonie-Orchefters und gur Berufung bon Theodor Thomas als beffen Dirigent führte. Bahrend ber erften Rongertfaifon im "Auditorium" beforgte Dohn auch die Zufammenstellung und die Herausga= e ber betreffenden Programmbücher. MIS Bertreter von Steinwans Rlavier= fabrit bei ber hiefigen Firma Lyon & Botter hat er lange eine Bertrauens= ftellung eingenommen, Die er gur größ= ten Bufriedenheit nicht nur ber Leiter ber Firma, fonbern auch von beren Runden betleibete. Die hinterbliebe= nen find Frl. Pauline Dohn, die befannte Malerin und Lehrerin im "Art Inftitute", und Frl. Mary Dobn, bie fich als Pianiftin hier bereits einen beneibenswerthen Ruf erworben bat.

## Den Forderungen der Beit au:

gebaft. Das Anpaffungs = Bermogen ber Chicago=Turngemeinde an Die Forbe= rungen ber Zeit hat fie veranlaßt, ber Geiftig-Gemüthlichen in biefem Monat einen farnevaliftifchen Charafter gu ge= ben, gleichfam als Schlug ber Ta= fchingszeit. Seute, Mittwoch, Abend findet im Speifesaale ber Norbfeite= Turnhalle eine Rarren-Sigung ftait, an welcher fich alle Mitglieber ber Gemeinde betheiligen follten. Der Untrag fommt gur Debatte: .. Be= fchloffen, daß Turnerei und Rar= rethei 3willingsfdwestern find." Je= Banterott - Erflarung biefer Firma ber Turner ift aufgeforbert, nach Diefer bon berfelben noch \$125,000 gu forbern | Frage beigutragen. In ber Distuffion wird Mues zugelaffen, was unter bie Spigmarte "Narrifch" ju bringen ift: Reben, Deflamationen, Gefange und Runftftude aller Urt. Um etwaigen burch Salamanber und anberer Reibereien entstehenben allzugroßen Erhit= ungen vorzubeugen, hat bie Gemeinbe in liberalfter Beife für Lofchmittel ge= forgt. Das "Romite für narrifche Be= ftrebungen" geftattet ben Mitgliebern, ihre Damen mitzubringen.

\* Muf Unordnung bes Oberbau= amtes werben gur Beit bie brei oberen Stodwerfe bes am Freitag von einer Feuersbrunft beimgefucten Berfins Boß-Gebäudes, anharrifon und Dearborn Str., abgetragen. Die Gigen= thumer follen die Abficht haben, einen Reuban auf bem Grundflud aufqu-

#### Des Schwindels bezichtigt.

Die Geheimpoliziften Thompfon und Annis verhafteten geftern auf Ber= anlaffung von James R. Rilen, bem Staatsanwalt aus Minonf, 30., Erneft R. Meners, einen Cobn bes berftorbenen Buchhandlers G. B. Megers, me= gen Erlangung bon Belbern unter fal= ichen Borfpiegelungen. Der Urreftant foll fich unter Berufung auf ben Ramen feines Baters, ber einen guten Rlang hatte, mit berichiebenen Unmalten bes Landes in Berbindung gefett und ihnen juriftische Berte aus bem Rach= laß des Berftorbenen zum halben Breife angeboten haben. Unter Unberem vertaufte er an Rilen Biicher für \$600. Rilen bezahlte bie Salfte ber Summe por acht Tagen mittels eines Bechfels und fam bann nach Chicago, um ben Reft gu gahlen und bie Bucher in Empfang zu nehmen. Er machte hier angeblich bie betrübliche Entbed= ung, bag er beschwindelt worben fei, ba Megers nicht ein einziges juriftisches Bert befag. Rilen erwirtte baraufhin bie Berhaftung bes jungen Mannes.

#### Bermift.

Die fiebzehn Jahre alte 30a Surd ift aus ber Wohnung ihrer Groß= mutter, Frau Mattie G. Bood, Mr. 2628 Babafh Abenue, fpurlos einen mit Baffer getrantten Sad über berfchwunden. Die alte Frau befürch= tet, daß fich ihr Entelfind ein Leibs angethan hat. Bereits bor zwei Sah= ren, als fie noch in Afhton, 3U., bei ihren Eltern weilte, hatte bas Mädchen in einem Unfalle bon tiefer Schwer= muth einen Gelbstmorbberfuch gemacht, ber aber vereitelt wurde. Um burch an= bere Umgebung ihr Rind auf andere Gebanten gu bringen, hatten bie GI= tern Boa alsbann gur Großmutter nach Chicago gefandt. Hier mar es ihr als Rlavierlehrerin im Laufe von zwei Jahre gelungen, fich einen großen Thä= igfeitstreis ju begründen. Die Poligei ber Revierwache an Cottage Grove Abenue murbe geftern bon ber geang= ftigien Frau Bood erfucht, boch nach ber Bermiften Ermittelungsverfuche anftellen zu wollen.

> \* Der Joseph Bilim = Drchesterflub veranstaltet morgen, Donnerstag, Abend in ber Frangofisch-Evangelischen Rirche, an Center Abe., nahe Tanlor Str., ein großes Rongert. Der Bioloncellift Louis Amato und bie Bianiflin Frl. Garah Wildmann haben ihre Mitwirtung gugefagt.

> \*Richter Mahonen hielt geftern Sarrh Flaharth, ber angeflagt ift, einen thätlichen Ungriff auf Rate Schwide= rath, wohnhaft Nr. 942 N. Clark Str., berübt ju haben, unter \$1500 Burg= fchaft zum Prozeß feft.

> \* John Nisbitt, ein Infaffe bes Logirhauses Nr. 475 State Str., hat ge= ftern als blatterntrant im Rolir-So= fpital untergebracht werben muffen. Der Mann ift bor zwei Jahren geimpft worden, aber "ungenügend", wie aus feiner Erfrantung hervorgeht.

#### Magen-Katarrh.

Gin angenehmes, einfaches, aber ficheres und wirftfames Seilmittel bagegen.

Magen = Ratarrh murbe lange Beit für faft unheilbar gehalten. Die gemöhnlichen Somptome bestehen in Dohn mit ber musikalischen Leitung, einem aufgedunfenen und geschwolle= nen Buftanbe nach bem Gffen, mit fau= rem und mafferigem Mufftofen, eine war Dohn Organift von Brof. Swings Bilbung von Gafen, Die einen Drud auf Berg und Lungen verurfachen, ebenfo erichwertem Athmen, Ropfweh, folechtem Appetit, Rervofitat und allgemeiner Mattigfeit.

Dft ftellt fich übler Gefchmad ein, belegte Bunge, und wenn man bas Innere bes Magens feben fonnte, murbe man finden, daß er fich in fchleimigem, entgunbetem Buftanbe befinbet.

Die Beilung für biefes weitverbrei= tete und hartnädige Leiben liegt in einer Behandlung, bie bie Rahrung fcnell und gut verbaut, ehe fie in Bahrung gerath und bie garten Schleim= häute bes Magens erregt. Gine fchnel= le und gefunde Berdauung zu schaffen, ift bie heilung bes Uebels, und wenn bie normale Berbauung wieberherge= ftellt ift, verschwindet ber tatarrhalische Buftanb.

Rach ber Meinung bes Dr. Sarlan= fon ift bie ficherfte und befte Behand= lung, nach jeber Mahlgeit ein Tablet ju nehmen, bas aus Diaftafe, Afeptit, Bepfin, ein wenig Rur, Golben Geal und Fruchtfäuren befteht. Diefe Tablets findet man jest in allen Upothefen unter bem Ramen bon Stuarts Dns= pepfia Tablets, und ba es feine Batent= medigin ift, fann es mit bolliger Gi= derheit und ber Ueberzeugung genom= men werben, bag ein gefunder Appetit und gründliche Berdauung ihrer regelmäßigen Unwendung nach den Mahlgeiten folgen wirb.

herr R. J. Boober, Chicago, 30. fcreibt: "Ratarrh ift ein ortliches Leiben, verurfacht burch einen vernachlaf= figten Schnupfen, wodurch bie inneren Gewebe ber Nafe entzündet werden und beren giftige Absonberungen burch bas Burudfliegen bon ber Rehle in ben Da= gen gelangen, wodurch Magen = Ra= tarrh entfteht. Mergtliche Autoritäten haben mich brei Jahre auf Dagen-Ratarth ohne Erfolg behandelt, aber len, wurden gestern bon den Grofgeheute bin ich ber gludlichfte Mann, nachbem ich nur eine Schachtel von Stuarts Dyspepfia Tablets gebraucht hatte. Ich finde nicht bie richtigen Borte, um meine Dantbarteit ausgu= bruden. Es hat mir Gewichtsgunahme, Uppetit und gefunden Golaf ge= bracht."

Stuarts Dyspepfia Tablets ift bas ficherfte Mittel wie auch bas einfachfte und bequemfte für irgend eine Urt bon Unperbaulichfeit, Magentatarrh, Biliofitat, faurem Magen, Cobbrennen und Mufblaben nach bem Gffen.

Schreibt wegen eines fleinen Auches über Magenleiben, frei berfandt, menn man fich wendet an die F. A. Stuart Co., Marshall, Mich. Die Tablets find in jeber Apothete gu haben.

#### Stehlen wie die Raben.

Schleichdiebe und Einbrecher operiren auf der Sudfeite.

Mit unerhörter Ruhnbeit haben Edleichdiebe und Ginbrecher mahrend ber letten Tage in ben ber Obhut bes Polizeiinfpettors Sunt unterstellten Bezirten operirt. Go murben in Boodlamn und im 50. Strafen Begirt am Montag und Dienstag mehr als 20 Einbrüche verübt, und die Diebe erben= teten Berthfachen im Betrage bon über \$2000. Unter Underen wurden bie folgenben Bürger bon Ginbrechern heimae= fucht und um allerlei Berthgegenftande bestohlen: N. E. Farlen, Nr. 468 63. Str., Barbier, Handwerkszeug und Geichaftsutenfilien, \$150; 2. B. Creffi vier, Nr. 5942 Calumet Abe., Gilber= zeug, Schmudsachen und Aleider im Werthe bon \$400; Richard B. Dafe, Nr. 5658 Babaih Abe., Schmudiachen im Werthe von \$100; 3. B. Lawton, Rr. 439 D. 64. Str., Rleider im Werthe bon \$125; 2mm. G. Crem, Rr. 3934 Indiana Abe., Schmud- und Silberfachen im Werthe von \$350: M. M. Fountain, Rr. 4409 Greenwood Abe., Schmudfachen im Werthe von \$125, und Thomas Reilly, Nr. 5400 Dearborn Str., Schmudsachen im Werthe bon \$200. Obgleich mehrere ber Ginbrüche am

hellen Tage verübt wurden, gelang es ben Dieben ausnahmslos, fich und ihre Beute in Sicherheit gu bringen und fich ihrer Berhaftung bislang erfolg= reich zu entziehen.

3m Gebäude Nr. 5716 Bafbington Str. treibt feit zwei Bochen ein ge= manbter Briefmarber, ber mit großem Geschick die Privatbrieffaften der Bewohner zu plündern weiß, fein Unmefen. Bruce Carlod melbete ber Boli= zei, baß er einen Gelbbrief, ber \$17 ent= hielt, einbufte. Much Morris G. Solmes murbe um mehrere Briefe, und Professor F. P. Roble von der Chicagoer Universität um einen \$5 enthalten= ben Brief beftohlen.

#### Liedertafel "Freiheit".

Bergliches Lachen erleichtert bas Ge= muth. Ber fich biefe Erleichterung berichaffen will, ber berfaume nicht, Die große tomifche Abendunterhaltung gu besuchen, welche die Liedertafel Freiheit am nächsten Sonntage, ben 3. Marg, in Mullers Salle, Ede North Abe. und Gebgmid Strafe, abzuhalten ge= bentt. Das Arrangements = Romite hat es fich gur Aufgabe gemacht, ben Besuchern einen wirtlich genugreichen Abend zu bereiten. Die Berren Rarl Wenland und Rich. Zchoch werden zwei Duette, "Die Feuerwehr" fomie "Der tapfere Lanbfolbat", jum Beften ge= ben. Much wird bie humoristische Gzene "Fibele Fechtbrüber" auf allgemeines Berlangen wieberum gur Aufführung gelangen. Muf bem Programm fleben ferner verzeichnet: "Donauwellen", Walzer von J. Innovici, die komischen Mufführungen "Gin narrifches Jubi= laum", "Meefters Geburtstag", "Ra= genständchen", "Der verpfuschte Burgermeister = Empfang" und andere Rummern. Da bie Liebertafel über ausgezeichnete gefangliche Rrafte und gebiegene Romifer verfligt, fo wird es ihr nicht ichmer fallen, ihr Berfprechen, ben Befuchern einen amufanten Mbenb gu bereiten, auch zu erfüllen. Der Gin= tritt beträgt an ber Raffe 25 Cente und im Borvertauf 15 Cents die Berfon.

#### Rirden-Rongert.

Die in Sinde Bart florirende "Saendel Mufical Society", welche unter ber Leitung bes auch in hiefigen beutschen Areisen nicht unbefannten Tenorfangers Charles U. Knorr fteht, gibt morgen Abend in ber Univerfith-Rongre gationaliften=Rirche ein großes Rongert. haenbels "Ucis und Galatea" gelangt mit Chas. Anorr als "Ucis", Frl. Delene Budlen "Galatea" und bem Baritonfanger Chas. Clart als "Bolnbhem" gur Mufführung. Unter Mitmirfung bes Chors werben feffelnbe Rummern aus bem Oratorium "Judas Macca» baeus" gum Bortrag gebracht werden: auch die Nummern ber Soliften find größeren Tonwerten bes Meifters ent= nommen, beffen namen fich bie Befellichaft beigelegt hat. herr Dibbel= fculte mirb ben Trauer-Marich que dent Dratorium "Ronig Saul" auf ber Drgel fpielen.

#### Songert im "Riengi".

Gemünder = Didinfons Damen=Dr= chefter wird heute Abend in Gafchs Wintergarten, Gde Diberfen Boule barb und Evanfton Abe., bas nachfte= henbe Programm jur Durchführung bringen:

Rarid, "Carmen". Balzer, "Rauffmann's Rafino". Lieb. "Babies' Rip" Seleffion "Zannbaufer" Onberture, "Orpbeus in ber Unterweit" "Frühlingslied" Rendelssohn Balzer "Rorgenblätter" Stranh Selektion, "Carmen" Biget "Liebestraum nach bem Balle... "Rormegifcher Tang"... 

\* John F. Kerr und Alfred L. Fo= len, die ihre Arbeitgeber, die Fleming Revell Company, um eine größere Summe Geldes begaunert haben folfchworenen in Untlagezuftand verfett. Es wurden außerbem eine Angahl Polizeigerichtsfälle erledigt; bie angefündigte Untersuchung betreffs etwai= ger Wettbuben fonnte jeboch nicht auf= genommen werben, ba ber Schreiber eines anonhmen Briefes, woburch ber Rabitan bes betreffenben Begirtes, in bem die Wettbuben angeblich floriren follen, bloggeftellt murbe, einer Borla= bung nicht Folge geleiftet hatte.

**BROWN'S** BRONCHIAL TROCHES. Gine große Buffe bei Buften, Deiferfeit, 3obn 3. Brown & Con, Boffen

#### Der Wechfel des Lebens

3ft ber wichtigfte Abschritt im Dafein bes Beibes. In Folge ber modernen Lebent-meife erreicht vielleicht nicht eine Fran in Taufenden diefen gang natürlichen Bechfel, ohne eine gange Reihe bon mangenehmen und oft ichmerghaften Ericheinungen burch

Dieje ichredlichen beigen Budungen, welche bas Blut fiedend jum Bergen ichiden, bis es au berften icheint, und bas barauf folgenbe ohnmachtahnliche Gefühl, oft mit Schüttels froft verbunden, und das Empfinden, all ob das herz für immer ftill fichen wollte, find Enmptome eines gefährlichen nerbofen Erubels. Diefe heißen, bligartigen Buduns gen find jeweils ein Uppell der Ratur um Silfe. Die Rerven fchreien nach Beiftanb aus, und Diefer Schrei follte bei Beiten ge-



hort werben. Lydia G. Bintham's Begetable Compound ift barauf gubereitet, ben Beburfs niffen der weiblichen Konstitution in Diefer epichtigen Lebensveriode gu entibrechen.

Es fraftigt bas geichwächte Rervenipftens und fest die Frau in den Stand, Diefen großen Wechsel triumphirend gu überwinden. "In Rolge bes Wechiels bes Lebens man ich eine sehr frante Frau. Ich litt an heißem Blutaufwallungen und Ohnmachtsanfällen. Ich fürchtete, auf die Straße zu gehen und mein Ropf und Ruden ichmergten mich fürchs 3d marb vollftanbig geheilt burch ben Gebrauch von Lydia G. Bintham's Beges table Compound". — Mrs. Jennie Roble, 5010 Revier Str., Germantown, Ba.

#### Beirathe:Ligenfen.

Folgende Heiraths-Lienfen wurden in der Office des County-Cicel's eutgekellt:

John Tanforth, Effischeft Chenen, 25, 25.

Jossend D. Mirond. Madel E. Hoder, 28, 21.

William Editein, Mad Burt, 36, 22.

Withir V. Troofs, Charlotte E. Zonet, 23, 20.

Fred Hoden, Emma Banek, 24, 17.

isdusard N. Amord. Murite Inset, 24, 22.

Chorles Louis, Telia Debus, 35, 25.

Milliam Ketreien, Manne Lane, 26, 19.

Chindre Frant, Florence Scin, 29, 24.

Tavid C. Tatro, Leife Meaner, 20, 18.

Arthur V. Troofs, Criffe Meaner, 20, 18.

Arthur Pennethum, Munie Johnson, 18, 18.

Sol Cohn, Therise Lufter, 28, 19.

Sarry Bennethum, Manne Sigler, 22, 22.

Philliam Troblen, Wartha Sistem, 30, 18.

James M. Holfmer, Mola Abrite, 22, 22.

Jacob Merry, Bedy Cohen, 31, 23.

Keneft Bener, Mann Sichben, 21, 18.

R. A. Johnson, Gmild Maderion, 30, 37.

Rilliam R. Sowter, Valu C. Smith, 35, 21.

Rishilam R. Sowter, Valu C. Smith, 35, 21.

Rishilam R. Sowter, Valu C. Smith, 35, 21.

Rishilam R. Sowter, Valu C. Chenger, 35, 30.

Keret B. Baltine, Birvis Milar, 22, 19.

Joseph R. Tijder, Julie Gandalfa, 27, 27.

(Clinh R. Thory, Clara L. Gaige, 43, 43.

Reter Rocher, Anna Linbenberg, 22, 29.

Rasquale Maietre, Mandelson Chumman, 5, 32.

Rendi Radierts, Anderica Chuma, 37, 19.

Crace Gerts, Selma Roben, 21, 29.

Charles Johnson, Kanna Brelin, 39, 38.

Joseph R. Tutten, Grace R. Bend, 24, 23.

Antonia Solferinia, Masina Scoleie, 37, 35.

Lindenia Solferinia, Masina Scoleie, 37, 35.

Lindenia R. Banten, Charles Gullenger, 36, 38.

Recept R. B. Maller, Africe Graffen, 29, 24.

George A. Petrune, March C. Bend, 24, 23.

Antonia Solferinia, Anna Bellenger, 36, 38.

Recept R. B. Maller, Afriche Garfien, 29, 24.

George Johnson, Anna Bellenger, 32, 38.

Recont Mollert, Minnie Grafel, 34, 28.

Genet R. B. Maller, Afriche Garfien, 29, 38.

Recont M. R. Maller, Afriche Garfien, 29, 38.

Recont M. R. Maller, Afriche Garfien, 29, 38.

Recont M. R. Maller, Mirich Roby Campbell, Agga Sannan, 32. 26.

#### Todesfälle.

Nachiolgendes ift die Die Lifte ber Teutiden, Aber erren Tod bem Geinnebeitsamte zwijden beute und eftern Melbung zuging: Bil Lincoln Abe. 1121 Milwaufee Ave. Scattle, Bain. 37 Fremont Str. Hen Anne. 55 3. 3. 57 Frendent Str. Mer, Anne. 55 3. 27 Vijfell Str. Miller, Magdelend, VI J., 1964 N. Nijsland Ase. Auctifing. Bertha. 75 3. 47 Cel Str. Auch Mer, Carticol V. 19 3. 35 M. Chio Str. Kans. Farfora, 98 3. 1718 Phoes Str. Siegler, John J., 33 3. 613 Somen Ase. Schroeder, Bertha. 21 3. 613 North Ave. Schroeder, Engel, 22 3. 935 M. 21. Al.

Bau-Erlaubnificheine .. urben ausgeftellt an: 3. R. Mittenberg, einftodige Frame Cottage, 1601
Pallou Str., \$1000.

1. A. Schiebment, poeiftodiger Brid Store, 2178
(Ponifion Ube., \$200).

1. Sabousfi, poeiftodiger Prid Store, 8336 Soufton Str., \$200.

1. R. Coof, einftodiges Framchaus, 2604 118. Bl., \$1000. Baul Juergens, einftodiges Brid Lagerhaus, 27 %.

Paul Juergens, einfrodiger Brid. Lagerbaus, 22 A. Ganal Etr., &2509.
Dern. Mistowsth. einfrödiger Brid. Store, 206 Mils waufer Ave., \$3000.
Kbartes Janunggan. einfrödige Brid. Cottage, 958
Trumbull Abe., \$1500.
Zoiedh Doned, zweiffödiges Bridhaus, 1129 Sawper
Ave., \$2700.
R. R. Laughlin, zweiffödiges Bridhaus, 600 46. Str.,
\$4500. \$6000. 4. Barfer, zweiftodiges Bridhaus, 7140 Tobion Abe. 8. Batter, inc. fünf einftödige Frame-Kottages, 816, 818, 820, 822, 824 Moltram Str., \$4000. Charles Anderion, cintidige Frame-Cottage, 838 Rictoria Str., \$1660. Bietor Johnson, preiftödiges Framebaus, Parf Abe. Bieter Lobnion, meiftodiges Franchaus, Parf Abe. und Joins Str., 2200. Clarf C. Boones, preiftediges Bridbans, 239 Chges wood Str., \$5000.

#### Cheidungeflagen

wurden anhängig gemacht von:
(Gertrude E. gegen Korge R. Milson, wegen Serlassing: Edward agen Anonda Lennings, wegen
Lerlassiung: Mathilda gegen Lohn B. Kerll, wegen
Trunssucht: Elmer W. gegen Rora T. Turner, wegen
Trunssucht Elmer W. gegen Rora E. Turner, wegen Berlassiung: Jusia & agen Berlassiung Josef,
wegen Kerlassiung: Katharina gegen Christal, wegen Berlassiung: Carl & gegen Berlassiung
wegen Berlassiung: Carl & gegen Berkade Carl
denry R. Bell, wegen Berlassiung: Clara L. J. germ
Denry R. Bell, wegen graufsmer Behandlung: Sas
untel gegen Manie Stearb wegen Chebruch 2.

#### Marttbericht.

Chicago, ren 27. Februar 1901. Ehicago, ten A. Februar I. .

(Die Areife gelten nur für den Fordhandel.)

Ech lacht vie b. — Beite Eitere, 25.30—86. 60

ver 100 Phr.; dehe Aude 23.10—48.10; Pachichmeine, 55.35—85.65; Schafe 83.75—48.45; Bachichmeine, 55.35—85.65; Schafe 83.75—48.45; Beflichmeine, 56.47.6 ver Mr.;

Geflügel. Eiter, Kalbelleiche Bergerichte, E.—Ne der Filigel. Schafe 83.75—98.45.

Gibner 74—82; Auden 24—99. Gutte 36.00—88.00 per Phr.; Othere 8-90; Auden 34—106; Chanfe 73—36; der Rob., ie nach der Audikal. — Ausgemeindete Laut m. cr. 81.10—83.20 des Eität, ie nach der Audikal. — Ausgemeindete Laut m. cr. 81.10—83.20 des Eität, ie nach dem Erhicke. Ar. 1. ver 1 des 7.00—20.50 des Eität, ie nach dem Erhicke. Auf 1.0—83.00 des Eität, ie nach dem Erhicke. Auf 1.0—35—80 des Eität, ie nach dem Erhicke. Auf 1.0—35.00 des Eität. 10—36.00—26.50 der Filige. Auf 1.0—35.00—26.50 der Filige. Auf 1.0—36.00—26.50 der Filige. Burdelleiche Auf 1.0—36.00—26.50 der Filige. Burdelleiche Schafe 1.00—35.00—26.00 der Kiete Bonanen 600—35.00; Crangen, 22.00—28.50 der Aufte. Burdelleiche Schafe 12—134. — Buttere, 12—134. — Ediferte, 6—136. der Endere 100—35.00; Crangen, 22.00—28.50 der Aufte. Burdelleiche Schafen, 6—136. der Dahreiten. 31.00 der Schafen. 32—36 der Dahreiten. 31.00 der Duhande Schwausmurel. 32—30 der Auguste 12—134. Der Buhreiten. 6—136. der Enhande 100—135.00 des 25.00 der Auften. 31.00 der Duhande Schwausmurel. 32—30 der Buhreit. 300, aus. 30 der Buhreit. 300, aus. 300 der Buhreit. 300, aus. (Die Breife gelten nur für ben Großbanbel.)

Selet die "Fonntagpolts

#### Bergnügungs-Begweifer.

owers,-"The Bride of Jennico." ! I in o i k.-Mande Maams in "B'Aiglon". tu de bater. — Die Opereite "Boccaccio" (in Englisch). englisch. Dera Hou fr.—Genriette "Boccaccio" (in Englisch).
Tan b Db era Hou fr.—Genriette Crosman in "Mistreß Ress".
Me Biders.—Tis Stinner als "Arince Otto".
Teat Vorthern.—"Ibe Girl from Maginis".
Dearborn.—"In Mizzone".
Opfins.—"The Stranglers of Baris".
Uhambra.—"The Etranglers of Baris".
Uihambra.—"The Edon of Life".
Rienzi.—Rongerfe jeden übend und Sonntag

\*\* Augmittag.

\*\* telb Columbian Mufeum.—Samftags und Sonntags ift der Cintritt loftenfret.

\*\* bicago Art In fi i ute. — Freie Besuchstage: Mittwoch, Camftag und Sonntag.

#### Lofalbericht.

#### Der Grundeigenthumsmarft.

Rachfolgende Grundeigenthums-Uebertragungen in er Sohe man \$1000 und barüber murben amtlich ein: angierg ave., 200 ft. 1101. von 60. Ert., 355/125. S. B. Zamberjon en J. Eliote Hominings, 81. Zadjon Ave., 144 F. närdl. von 58. Str., 24/21061, Sinclair Keith an Sincon B. Lamberjon, 81. Bentworth Ave., 159 F. jühl. von 67. Str., 48/2 1743, Zerome B. Stevens an Caroline S. Jones, 185300.

\$6500. Abe., 198 F. uörbf. von 66. Str., 50×125, C. Johnson an C. G. Settergren, \$1250. Hervard Abe., Rorbottefe 73. Str., 451×125, D. T. McLiure an Marion L. Carr, \$8000. Chans Abe., 99 F. nörbf. von 74. Str., 25×124.7, McClure an Marion L. Carr, \$8000.
Chans Tue, 93 ft. nördl. von 74. Str., 25.\( 124.7\),
3. Holftrom u. A. durch M. in C. an die Public
S., I. and B. Alficiation, \$2262.
3. Str., Rochwefted-Indiana Ave., 220\( \),332, Nofe
Longini an Avele Longini, \$100.
3. Str., 165 ft. dift, von Avoolaton Ave., 23.\( 144\),
A. E. Berfring an Anna M. Berfring, \$0000.
Armour Ave., Sidoffede 46. Str., 30\( \) 100, Mathem
M. Joshu an James W. Crr, \$10\( \),000, Mathem
M. Joshu an James W. Crr, \$10\( \),000, Mathem
M. Joshu an James W. Crr, \$10\( \),000, Molfede an Denfelben, \$2000.
Buffalo Ave., 125 ft. nord. von 88. Str., 25\( \),140,
Abolh K. Stromboll an Alfred Scro R. A.,
2338.

Abolhh L. Stromwall an Alfred Hero u. A., \$2383.
Prairie Abe., Mordostede IS. Str., 150×160.8, Thies J. Lefens an Chesta W. Baldwin, \$18,000.
Rrairie Abe., Nordostede IS. Str., 110×120, Chesta W. Baldwin an Mary A. Keen, \$13,500.
St. Str., 120 F. dist. don Rarite Abe., 50×115, Eftella M. Baldwin an George King, \$6250.
Rrairie Abe., 110 F., nördl. don IS. Str., 40.48×.
170, Chesta M. Baldwin an Bessie Moren, \$2000.
State Str., Siddwistede IT. Str., 88.02×1514, Learny E. Lython an Master C. Resson, \$3,000.
St. Str., Siddwistede Armour Abe., 24.15×93.16, Cornelius D. A. Howell an James B. Drr., \$5000.
Dreyel Abe., Nordwistede 66. Str., 48×125×11, Jaf. W. Dr. an Gornelius D. A. howell, \$40,000.
Washington Str., 101 F. östl. von Ray Str., 25×100, Angusta U. Marriste Abe., 144 F. nibth. don So. Str., 120×

100, Angusta A. Marthall an Eco. A. Marthall, 81. Martike Abec., 144 H. nörbl. von 80. Etr., 120%. 1244, und anderes Eigenthum, B. F. Jacobs u. A. Durch M. in C. an die Hirk Rational Bant of Bridgeport, D., \$1348.

Este Abec., 128 H. nördl. von 84. Etr., 150×125, und anderes Eigenthum in Sill's Addition un S. Chicago, Rachiod von John J. Sewiit an Martha C. Heinitt, \$225.

Bond Ave., 55 H. jüdl. von 73. Etr., 70.125×187.2, S. Sewisten an Marten G. Colduru. The Avery C., 35 F. 1001. 801 43. Etc., 40.125, 278. E. L. (10.125, 278. E. (10 25.88.95, Billiam Deering an Leon A. Bentley, \$200.

Canalport Ave., 24 F. öftl. ben Ruble Etr., 24× 105, Rachfek von W.Hoffmann an Katharina Heitsmann, \$1500.

12. Al., Südoikede Zefferson Str., 235×110, Toierd Rachfelon an Charles E. Gilbersseev, tr., \$25,000.
Princeton Ave., 287 F. nörel. von R. Str., 22,09× 125, Frank E. D'Dab n. A. durd M. in C. an Ella E. Gordon, \$3007.
Soman Ave., 141 F. jübl. von 22. Etr., 25×125, Toman Ave., 141 F. jübl. von 22. Etr., 25×125, Toman Ave., 141 F. jübl. von 22. Etr., 25×125, Toman Ave., 141 F. jübl. von 25×108, E. Serenben an R. M. Mikins, \$2200.
Pulton Etr., Sübokafe E. 48. Ave., 52×108, E. Serenben an R. M. Mikins, \$2200.
R. 51. Ave., 294 F. jübl. von Jovos Etr., 25×125, D. Mathijon an D. C. Garlien, \$2300.
Rrinceton Ave., 208 F. nörbl. von Noot Etr., 26×104, Fannie Brin an Vevi B. Doudy, \$4000.
Strinceton Ave., 208 F. nörbl. von Noot Etr., 26×104, Fannie Brin an Vevi B. Doudy, \$4000.
Mecheen Etr., 191 F. jübl. von (3. Etr., 25×124, 3. M. Hert E. Johnson an Malter 3. Sioldy, \$10 500.
Mecheen Etr., 191 F. jübl. von (3. Etr., 25×124, 3. M. Kariman an James Ave., \$2500.
Menust Ave., 193 F. nörbl. von 65. Etr., 30.25×146, Mary B. Collins an James F. Meagher, \$2000.
To. M., Sübokede Palaßington Ave., 112×125, M. Societon an E. Cornell. \$2000.

Bl., Suboftede Bafbington Abe., 112×125, M.

Babah Ave., 132 K. nördl. bon 67. Str., 33×125.
C. Lodett an Julia A. Davey, \$2000.
This Ave., 312 K. nördl. bon 65. Str., 24×139, C. Richer an Sarab A. Stanley, \$175.
Meodlawn Ave., 50 F. fübl. bon 55. Str., 50×180, Mary L. Gray an Sarab Ale Stanley, \$175.
Moodlawn Ave., 50 F. fübl. bon 57. Str., 50×180, Mary L. Gray an Sarab Ablet, \$125.
Geobia Str., 1383 K. öftl. bon Auftin Ave., 121×129, nun anderes Gigenthum, C. A. Kamena an George F. Dulfeberg, \$1500.
Lardmont Ave., 75 F. öftl. bon Melcett Str., 374×1209, J. F. Numfeb an Anna T. Gobiren, \$1400.
Lardmont Ave., 75 F. öftl. bon Melcett Str., 374×1209, J. F. Numfeb an Anna L. Gobiren, \$1400.
Lardmont Ave., 75 F. öftl. bon Avencisco Ave., 24×21, M. E. Schod n. A. durfd M. u. G. an Cophie Mirch, \$1030.
Ratust Str., 172 F. weill. bon Francisco Ave., 24×2156, Thomas F. McRey an Edward B. McRey, \$4000.
Latte Str., 186 F. fübl. bon 33. Str., 22×156, Thomas F. McRey an Edward B. McRey, \$4000.
Latte Ave., 457 F. nörbl. bon 33. Str., 19×125, R. N. Golbie an Frances A. Braun, \$7000.
Latter Ave., 457 F. nörbl. bon 33. Str., 19×125, R. Milliam Gobbir, tr., an Frances A. Braun, \$1000.
Latter Ave., 457 F. nörbl. bon 33. Str., 19×125, R. Milliam Gobbir, tr., an Frances A. Braun, \$1000.
Latter Ave., 165 F. nörbl. bon 33. Str., 19×125, R. Milliam Gobbir, tr., an Frances A. Braun, \$1000.
Latter Ave., 50 F. nörbl. bon 38. Str., 19×125, J. G. Srvine an Deigh Bb. Clarf, \$1200.
Latter Ave., 50 F. nörbl. bon 38. Str., 50×125, J. G. Srvine an Deigh Bb. Clarf, \$1200.
Latter Ave., 50 F. nörbl. bon Calley Ave., 50×124, 9. John M. Mager an Goriffin F. Tantl. \$2000.
Lington Ave., 203 F. öftl. bon Calley Ave., 55×124, 9. John M. Mager an Goriffin F. Tantl. \$2000.
Latter Ave., 47 F. nörbl. bon Billow Str., 33
Latter Ave., 48 F. nörbl. bon Calley Moe., 55×124, 9. John M. Mager an Goriffin F. Tantl. \$2000.
Latter Ave., 49 F. nörbl. bon Mellen Barderboid, 1. M. durch M. in C. an Amelia Banderboid, 1. M. durch M. in C. an Amelia Banderboid, 1. M. durch M. in C. an Amelia Banderboid, 1. M. durc

\$7500.
Peavitt Str.. 49 F. nördl. bon 21. Str., 24×125, A. Daleidh an Milliam Mueller, \$2400.
Worgan Str., 190 F. fübl. bon 31. Al., 25×102, J. G. Searer an W. Kaminsti, \$1837.
22. Str.. 144 F. öffl. bon Mospratt Str., 24 F. bis aur Alley, Muthal Security L. and B. Afficiation an C. F. Gett., \$1700.
Thland Ave., 249 F. fübl. bon 53. Str., 25×121, D. Krauje v. A. burg M. in C. an August Frant, \$2321.

s. scrause u. A. durch M. in C. an August Frant, \$2321.
Fullerton Abe., 140 K. öttl. bom Sumboldt Barf.
50/(25, mb anderes Cigenflum, W. W. Hoopel
an John E. Cratt, \$1000.
Nice Str., 2594 K. well. von Millow Abe., 25×
122, C. K. daftings an Vert A. Pigas, \$2500.
Setnou Abe., 105 F. nördl. von Abland, \$2500.
Setnou Abe., 105 F. nördl. von an C. an W. F.
Horn, \$1500.
Siffornia Abe., 25 K. jüdl. von 32. Str., 24×122,
Batrid A. Feehan an den latholiiden Nijhof bon
Chicago, \$1.
Patierion Abe., 23 K. öttl. von Abben Str., 30×
124, C. W. Turner an John W. Turner, \$1500.
Nidigan Boull., 274 K. jüdl. von 32. Str., 56×
143.7 Pauline Wampold an Birdie F. Schmab,
\$45,000.

Midigan Boul., 224 F. fühl. bon 32. Str., 50% 143.7. Bernarb Cahn an Florence F. Leopolb,

143.7 Hauline Manipold an Birbie F. Schmab.
445.000.
Michigan Boul., 224 K. jübl. bon 32, Etr., 50×
143.7. Seenard Cahn an Florence F. Leopald,
445.000.
Onterio Ade., 55 K. jübl. bon 90. Etr., 50×120,
Mard A. Garetith u. A. durch M. in C. an Fred.
Eggits, \$1940.
Southon Thee, 75 K. jübl. bon 86, Etr., 25×125,
Frank Goral an Bartlonicij Gaufii, \$1600.
Onle Whee, 189 K. nörll. bon 70. Etr., 40×133,
Darlington A. Jones an Clara G. Lidinfon,
44500.
Maddison A. Jones and Clara G. Lidinfon,
44500.
Maddison A. Jones and Clara G. Lidinfon,
44500.
Maddison A. Jones and Clara G. Lidinfon,
44500.
Maddison A. Jones A. Rece, 81,000.
Maddison A. Jones A. Jones A. Maddison,
Maddison A. Jones A. Jones A. Maddison,
Maddison A. Jones A. Jones A. Jones A. Jones A.
Maddison A. Jones A. Jones A. Jones A. Jones A.
Maddison A. Jones A. Jones A. Jones A. Jones A.
Maddison A. Jones A. Jones A.
Maddison A. Jones A. Jones A.
Maddison A. Jones A. Jones A.

McCean Abe., 100 Fuß del von Sancod Abe., 25× 125, 3. Sheehan an E. M. Rau, \$2,800.
Division Str., 244 Fuß del. bon Aidenduck Abel., 48×125, 6. M. Man an J. Sheehan, \$1,400.
Dermitiage Abe., 232 Juß nördl. von Tahlor Str., 30×125, B. Seclot burch M. in C. an henry C. Auttermeiter. 44 681

Detnittage ave., 292 Jus noted. do Ladiot etc., 30/x125, W. Section burd M. in C. an Henry C. Justermeister, \$4,681.
Riogewad ave., 180 Sus nörbl. von 19. Str., 25×116, A. M. Lutev an F. T. French, \$3,700.
Redie Ave., 50 Sus siddle 19. Str., 20/x124, A. H. Crane an John C. King, \$2,100.
May Str., 20 Fus nordl. von 57. Str., 29/x124, S. McGormid an Denry J. Laub, \$2,400.
Mad Str., 190 Hus nordl. von C. Str., 25×116, D. H. Lurner an Frant Weish, \$1.
Darrison Str., 210 Fus östl. von Masstenad Ave., 24/x13, M. Schuld an John Gelb. \$3000.
Man Str., 120 Kus östl. von Masstenad Ave., 24/x So, M. Schuld an Hus of Str., 25/x100, Q. Menry C. Str., 26 Fus siddle 19. Menry C. Menry S. Menry C. Menry

Epraque, L. 200.
Abine Str., Ils Fuk öfft. von California Ave., 25.
125, K. Simons an B. Te Wuer, \$2000.
Baibtenaw Ave., 72 Fuk füdl. von Ploomingdale Ave., 21.125, S. d. varfen durch M. in 6. an Louis F. Alages, \$2.250.
Idenas Str., 129 Fuk offt, von Paiftenaw Ave., 25.124 Fuk. Thomas Str., 124 feuk offt, von Rafhtenau Ave., 25.x124, ft. A. Aufpnow an C. Megan, \$1,050.
Chicago Ave., Archiveft.Cofe Audina Str., 100.x113, Henry Strong an Henry C. Strong, \$33,000.
Roble Str., 72 kuf full, von Chapin Str., 02x.
A. Wienele an Albert Czanisfi, \$4,200.
Refron Str., 620 fluf find, von Caf Str., 25.x120, 3. A. Majon an Minnie C. Chis, \$6000.
Refredolitan Al., 53 fluf well, von Harber, \$2000.
Refredolitan Al., 53 fluf well, von Crie Str., 20x.116, C. Comerford an Rellie Garcelon, \$2500.
Rollich Str., 160 ft. fild, von Crie Str., 20x116, C. Comerford an Rellie Garcelon, \$2500.
Monroe Str., 260 ft. öftl, von Homan Ave., 25.x180]. C. D. Boleuber n. A. durch M. in C. an Jennie Fullen, \$330.
Cermbüld 228 Arbing Ave., 20x.1214, D. C. Bogle an Cleaner A. Fofter, \$5900.
21. Bl. 25 ft. dit, von Homen Ave., 25.x1204, D.

Hohne Ave., 25×1264, D. 500. 627 F. jübl. bon 35. Str., 40×121, Eigenthum, John F. Whiting an Wees, \$14,050. Grand Boul., 627 F. jübl., bon 35. Str.. 40×124, und anderes Eigenthum. Todd F. Whiting an Sol T. T. West, \$14,650.
Trimbull Auc., 350 F. jübl. von 52. Str., 25×126, S. U. (5 Allen an G. S. Bluftone, \$2400.
Calumet Auc., 243 F. nördl. von 58. Str., 55×1784, William Kent w. A. an Frances F. Barter, \$5000.
Calumet Auc., 124 F. nördl. von 60. Str., 55×1784, William Kent w. A. an Frances F. Barter, \$5000.
Calumet Auc., 184 F. nördl. von 60. Str., 55×1600.
Calumet Auc., 1724 F. jübl. von 68. Str., 50×1601, Sart Auc., 1724 F. jübl. von 68. Str., 10×174, V. G. Lowman an Henry F. Wassmuth, \$2500.

Minerba Ape., 148 F. fübl. von 65, Str., 50×125, 77, Minerva wee, 148 F. 1001, bon 63. Set., 398. 25. 14, George W. Leftine on Wartin Sofingaca. \$(92.3) Minerva Ave., 248 F. 11161, von 65. Set., 569. 125, G. E. Settergren an Sanuel D. Denion. \$1250. Jadjon Ave., S. O. 1666 (B). Setr., 48×96, E. R. Olds an Rubb A. S. Riddelfon, \$1200. Secanda Ave., 205 F. füdl. von 90. Setr., 25× 138,63, Joseph Evans an Julius F. Smictauta, \$5000

, 138 Fuß wefti, von Michigan Abc., 24× 113. S. fr., 138 fing boets, bon Archygan Ave., 213. A. Plair u. A. burch M. in C. an Garben E. L. & B. Aljin., \$1540.
Ethon Ave., 4.75 F. fibl. von FucertonAve., 50×125
Marika Kiper an Augusta Halaich, \$19.
York Err., 21 Fish öfflich von Spaulbing Ave., 25×
124 und anderes Eigenthum, S. E. Bance an Emma C. Oogans, \$5600.
Frundflick & Maud Ave., 16.8×100 Fuß, C. Vifffernickt, 20, W. Pliffernickt, \$1500. Struddud 84 Maud Abc., 16.8×100 Fuß, C. Bliffernicht an M. Aliffernicht, \$1500.
Sheffield Abe., 504 F. füdl. von Addison Str., 25×80, Amalia Stratton an Mary Brud, \$8000.
Levis Str., 225 Fuß füdl. von Garfield Abe., 25×125, John A. Hederman an Killiam Strenberg, \$2800.

Central Abe., 169 Jug inol. von Chicago Ave., 30 × 201, 35. Mard, C. Funse an Gertrude F. To-nagbue, \$3000.

Grundfild GIF Futton Str., 15.25×125, A. Cuid u. A. die M. di A. 1878 A. 1880.

Grundfüd 275 D. Superior Str., 25×120, Edward T. Vinislow an Charles S. Leinslow, \$18,000.

Grundfüd 4544 Greenword Ave., 50×200, Velle V. Aborne und Gatte an Charles B. Sintley, \$13,500.

Diberien Ave., S. O.-Ede A. 42, Abe., 2.71 Ader,

Granville Ave., 256 Fuß öftl. von Rubens Abe., 100 32. Jeresetta 32. aundem un australia de 30 de 300.
mble Str., 108 Fuß fühl, von Chicago Ave., 24 (100, C. Hoffert au Charles Coof, \$1,800. nton Str., Sidweit : Ede Zadfon Str., 100 (56; Ladfon Str., 134 Fuß öftl. von Halked Str., 30(18); Rachel Hewitt an Charles K. Levitt, \$5. Lonis Ave., Sidweit Ede 18. Str., 50(12), Sa., U. Ames und Gatte an Thomas B. Stewart, 304

John G. Deagan, \$3,500. Rabain Abe., 75 Juk fildt, von 49, Str., 25 (1604). 

lace, 212 Gug oftl. von Washington Abe., 25% E. Edadameper an Lybia Schachameper, Slowe.
Artesian Ave., 120 Juh nördt, von 40. Str., 24% 122, 6. B. Zolan an Frant Weiß, 81
Renfacola Ave., 19 Juh wöft, von Western Ave., 25%124, B. Jacobsen an Albert Lund, \$1.300.
Center Une., 73 Inh nördt, von 62. Str., 50%124, B. J. Rathge an Auguste Sievers, \$1000.
Claremont Ave., 125 Juh sidd, von Afabella Ave., 25%125, B. D. Termilliger an Lizzie Wagner, \$1.500.

St. 2000. Str., 49 Fuß wehl, von R. 42. Ave., Box 124, A. Johnson an B. 3. Cigrand, \$1,500. Berfelen Ave., 215 fuß nördt, von 42. Etr., 25% St. Lyman D. Bright durch M. an C. an Lyman Secretien Ave.. 215 frug nordt. von 42. Etc.. 25×
84. Lonnan D. Mright durch M. an C. an Lonnan
D. Wright Hee. Iso Fink fühl, von Grobe Ave., 46×
158. (35. Barth, E. H. Trego en E. R. Law:
rence, \$4000.
Million Ave., 55 Fink nördl, von Cim Str., 55×81
(35. Barth, N. H. Trego en G. R. Law:
rence, \$4000.
Million Ave., 55 Fink nördl, von Noble Etc., 55×94,
M. Smanted on John B. Gornh, \$5.
Revie Ove. 84 Fink nördl, von Gongreß Str., 70×
602, Ch. T. and T. Co. an Lotta M. Alen, \$1.
Saltich Etc., 188 Fink nördl, von Le Str., 48×
100, Marh A. Luttle an James Donovan, \$15,000.
Longlas Loulevarh, 75 Fink öftl, von Cambre Mee.,
75×1677, Veter M. Mener an Den tathpliften
Plifoof von Chicago, \$7,250.
Chevithichteiten III Union Ave., 25×124, P. J. Me
Madon an Win. Geringer, \$4000.
Compbell Ave., 190 Fink fühl, von 42. Str., 48×
125, und andere Grundflüde, M. C. Burroughs an
Cmen E. Finnegan, \$4000.
S. Mre., Rordwell-Ged 66, Ml., 21×92, M. Garle an
John Crain, \$1.

ringer an Natrid A. McMadon, \$2000.
Cambeld Ave., 190 Fack field, bon 42. Str., 48× 125, und andere Grundflide, M. G. Burroughs an Owen E. Hinnegan, \$4000.
5. Ave., Nordweil-Ede 46. Bl., 21×92, W. Carle an John Gran, \$1.
43. Str., 216 Juk öhl, von Stewart Abe., 24×12?, Korreiter B. and L. Affin. an W. F. Bladford, \$1.
13. Str., 216 Juk öhl, von 46. Str., 33×136, Wary W. Kith an George A. Goldinnith, \$3.361.
Dasfeloe Grundflid. George A. Goldinnith, \$3.361.
Dasfeloe Grundflid. George A. Goldinnith an Minimic and Sectile Goldinith, \$4.290.
46. Al., 366 Fuk öftl. von Grand Poulebord, 22× 124. Velle Holman an Liftian S. Rich, \$5.300.
50. Str., 50 Juk weltl. von Grand Poulebord, 22× 124. Velle Holman an Liftian S. Rich, \$5.300.
50. Str., 50 Juk weltl. von Union Mer., 25×125, R. M. Hunckerg an Marhias Gipen, \$1,150.
Mad Str., 97 Juk jüdl. von 68. Str., 50×124, und andere Grundflide, Marh L. Miller an Garles G. Gilberfleev, 3r., \$1000.
64. Str., 60 Ruh weltl, von Lowe Ave., 33×125.7.
M. D. Bernithen durch M. in G. an Jule F. Brower, \$3.700.
Nand Str., 175 Juk jüdl. von 74. Str., 35×124}, 3. X. Affelfer an Benjamin Mbbite, \$1000.
Rhobes Ave., 99 Juk nördl. von 90. Str., 25×124, 3ames Johnfon an Freberich G., Fair, \$1.345.
Nadinam Abe., 205 Fuk nördl. von 90. Str., 25×125, 3ames Johnfon an Freberich G., Fair, \$1.345.
Nadinam Abe., 205 Fuk nördl. von 90. Str., 25×125, 3ames Johnfon an Freberich G., Fair, \$1.345.
Nadinam Abe., 205 Fuk nördl. von 10. Str., 50×124, 3ames Johnfon an Freberich G., Fair, \$1.345.
Nadinam Abe., 205 Fuk nördl. von 10. Str., 50×125, 3ames Johnfon an Freberich G., Fair, \$1.345.
Nadinam Abe., 205 Fuk nördl. von 120. Str., 50×125, 3ames Johnfon an Freberich G., Fair, \$25×125, 3ames Jo

100×122, John Koelling an Henry J. Wallingford, \$9000.

Beitern Ape., 275 Fuß nördl. don Sunnvfide Abe., 25×123, A. B. Rakland an George Leopold, \$2,021.

Stanfton Abe., 207 Fuß nordweitl. don Sugecomb Al., 33×189, mehr ober weniger. S. Balling; ford an John Koelling, 60000.

Levis Str., 173 Fuß fühl. don Diverfer Str., 25×124, E. Sielbs an Ratie Weiler, \$2,300.

Balbington Str., 100 F. well. don Franklin Str., 20×180, 300. M. Relfon, \$25,050.

Balbington Str., 500 Fuß nörbl. don Wabanita Abe., 25×104, B. E. hatterman an A. Jakee, \$2,4050.

Botomac Abe., 50 Fuß hörbl. don Babanita Abe., 25×124, C. Sear A. Levis an Rathfiba Otle, \$7,500.

Fairfield Abe., 118 Fuß nörbl. don Ade Str., 24×125, F. R. Spanbler durch R. in C. an Queite Sins, \$1,218.

Tring Abe., 139 Fuß nörbl. don Fulton Sir., 30×124. E. Boerbies durch R. in C. an P. Cita Abbiting, \$1,00.

3afion Str., 189 Fuß ah All. don Albland Abe., 16×188. Rarh E. Lawcence an Germann T. Titus, \$6000.

Sainher Ave., 360 Juh fühl. von 23. Str., 25×125, A. Geffers an 3. Boulal, \$1,300. Radolfd Mue., 123 Juh fühl. von 30. Str., 24× 1154, Marh A. Kerr an Eftella M. Baldwin, \$15,200. 000. Damilten Ave., 24 Fuß nördt, von 33. Str., 24: 124.3, R. A. Ablburgh an John X. Pfeifer, 1000. South Chicago Ave., 464 F. jüröftl. von 93. Str., 50: 150, K. D. Rerfoot an Thomas M. Tobin u. A. Artho

South Chicago Ave., 464 K. füröfil, von 93. Str., 50×150, R. T. Kerfoot an Themas M. Tobin. u. u., \$3000.

55. Str., Sidwefted Greenwood Ave., 72×100, Norman K. Cummings an Emma C. Minstow, \$40,000.

51. Str., Sidwefted Greenwood Ave., 35×141.7, John E. Craft an Kate B. McMullen, \$22,000.

58. Str., Norvolfted Michigan Ave., 20×332, R. Longini an Morris Cinfein, \$4500.

Gmerfon Ave., 48 F. öfil, von Noben Str., 24×90, Jacob Courad an Cetia Courad, \$4000.

Silvin K., 115 F. welt. von Center Ave., 25×130, John T. Minter an Avrab Minter, \$7500.

Ein Str., 154 F. öfil, von Frantlin Str., 24,9×100, John T. Minter an John G. Craft, \$11,000.

Erdonge Ave., 55 F. fühl, von Str., 24,9×100, John P. Ander an John G. Craft, \$11,000.

Con, \$2000.

Grundiid 728 B. Congrek Str., 24×125, A. B. Gleafon an Partholomew Harrell, \$15:0.

Langled Adv., 128 H. nöröl, von 45. Str., 25×126, Samuel A. darrillom an Bertha 2. Holiffips, \$4650.

Lafe Ave., 188 F. ünöfil, von 48. Str., 25×125, John P. Doerr an Annie M. Cia, \$12.000.

11. Str., 363 Fuß öfil, von Wentworth Ave., 33×137, C. S. Cinitan an C. P. Anderfon, \$1,300.

Lieft, Plaine Ave., 154 Fuß well, von Southbort Ave., 40×125, Christian Rasmussen an Mary P. Schumbon, \$20,000.

Ceddulidsteiten 4105. Grand Bouledard, 163×130, Warrs & Shumbon an Christian Rasmussen, \$10.

Schumpah, \$29,000, Grand Boulevart, 163×130, Marb R. Shunbah an Chriftian Rasmuffen, \$10, 2000.

jon, \$3,750.

kvanison (1802., Korbost-Ede Ainsleh Str. 50×235, Ward Cast an Nissiam (1805.)

Hard Cast an Nissiam (1805.)

5. Str., Sidometicke Private Str., 199×301.

5. Str., Sidometicke Private Str., 199×301.

5. Nards, die Castolisated Rading Co. an Taximy & Co., \$19,009.

3. Catott Jennings an Louis A. Minebart, \$3,200.

3. Catott Jenning Miners, \$7,500.

3. Gatott Jenning A. Lands, \$3,200.

3. Sedantisfetien 222 North Abe., 22×30, Franz Str., get an Hermann Miners, \$7,500.

3. Sedantisfetien Taxt Abe. 39×1749.

3. Jan. Feastbertone on has Lennis Antitute. \$1. therstone an das Lewis Institute, \$1. afe Sir. Südmesliecke Carpenter Str., 100×100. Benjamin J. George an Joseph D. Hubbard, od Str., 1743 fins füdl, bon Roble Auc., 30%, " Cercey B. Nidarbjön und Gattin an Hans L. Ghapmen, \$0000. nua Cibe., 197 fink fübl, bon 46. Str., 25/161, bid A. Hant an Charles E. Arberfon, \$2.500. Str., 48 fink bill, bon Sangamon Str. 25%, Frant E. Blemgren an Clijabeth A. Richards

Hpb u. A. burd ut. in c. \$1300. \$1300. Seunbülle 6507 Loine Abe., 25×116, George A. Rec. Bennett u. A. durch M. in C. an John S.

Parf P. L. and H. Affociation an G. (2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2000).
(2

53 F. nordl. von Rorth Abe., 50 met Ave., 50 F. nördl. von 69. Str., 16×71, R. Camp n. A. burch M. in C. an John S.

C. R. Camp u. A. durch W. in C. an John S. Br., 10-81, C. R. Camp u. A. durch W. in C. an John S. Wallace. 25000
Sonore Str., 78 Hibl. von 67. Str., 19.83×130, C. T. Graves u. A. durch W. in C. an Seraphem Rubch, 2330.
Chis Ave., 127 F. nörbl. von 55. Str., 25×164, Cestre W. Cah an C. L. Lanceter, \$15,000.
Chis Ave., 127 F. nörbl. von 38. Str., 22×156, R. R. Crimin an Jiaac S. Pubb, \$1.
Prairie Vie., 141 F. fibl. von 26. Str., 75×179, Senth G. Redo u. A. an Charles H. Wilcox, \$1.
Coblems Str., 164 F. wolft. von Sodne Vie., 24×100, R. durch C. Redo u. A. an Charles H. P. Coblems Str., 164 F. wolft. von Sodne Vie., 24×114, R. Aroult an Louis M. Thiel, 48×300, Advans Str., Wordwelted Urningar Vie., 45×114, R. Aroult an Vielis M. Thiel, 54×121, 7.
T. A. Hitchcod an Nettie V. Wartin, \$3000.
St. Mt., 400 F. wolft. von Kollace Str., 100×124, 11th and words Gegenthum, W. Madlenet an Racing Von M. L. Sod.

\$2250. .. 145 %. weitl, bon Lange Ape., 25×125,

pier. \$2250.

9. Al., 145 F. weitl. von Lange Ave.. 25×125, C. F. Wood an Thomas A. Fullem, \$2000.

10. A. Wood an Thomas A. Fullem, \$2000.

10. A. Wood an Thomas A. Fullem, \$2000.

10. A. Wood an A. E. Bennoher So.. \$7000.

10. A. Suirk an A. E. Eennoher So.. \$7000.

10. A. Suirk an A. W. Carlion, \$300.

10. A. Carlion, \$200.

10. A. Suirk an A. W. Carlion, \$300.

10. A. Carlion, \$200.

10. A. Suirk an A. Wood and Mubren Peckling, \$2000.

10. A. Carlion, \$2 7. Wood and Mubren Peckling, \$2000.

10. F. Auc., 75 F. Will, von Videns Ave., 125×124.

10. F. Walter an die Zublins Company, \$1150.

10. Bentvoerth Ave., \$2 7. Wild, von 40. Etr., 175×1224.

10. A. Weater & Meaver u. A. burd M. in C. an Sarab P. Arice u. V. School.

10. Str., Eliboliede Ergier Ave., 267×305, James Str., \$150.

American Kitche (So. an die Automobile an Ende American Kitche (So. an die Automobile an Ende Parts Companh, \$1. 18. Str. III 76. diff. von Butler Str. 374/225, BeoversChy Co. u. A. durch M. in C. an Socab P. Brice n. A. \$21.582 Allinois Str., 30 F. velll. von R. Clarf Str. 80/

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Männern, welche beständige Anstellung suchen, werden Stellungen gesichert als Kollestoren, Buchhalter, Offices, Geocetys, Schubs, Wils, Entrys, Darbware-Elerfs, 280 wöchentlich und aufwärts; Berstäufer, Mächter, 214: Janitors in Flatgebäude \$65; Engineers, Celteriet, Vlaschinisten, \$18; Kelfer, Deiger, Delex, Worters, Stores, Mholefales, Aggreund Krachfaus-Aubeiter \$12; Drivers, Delivery, Express und Krachfaus-Aubeiter \$12; Drivers, Delivery, Express und Krachfaus-Aubeiter \$13; Drivers, Delivery, Express und Kachfaus-Aubeiter \$13; Drivers, Delivery, Express und Kachfaus-Aubeiter, \$10; brauchdare Leute in allen Zeichäfts-Branchen.—National Agency, 167 Washington Str., Jimmer 14.

Berlangt: Gin ftarter Junge, ber Luft hat bas Baintergefcoaft ju Glernen. Radjufragen 1010 28. 13. Str., Abends.

Berlangt: Gin junger, unberheiratheter Barbier. Berlangt: Reifelichmiede für Arbeit außerhalb ber Stadt. Mitfien allerband Arbeiten berrichten fonnen, Rachgufragen: C. D. Williams, Whoming Sotel, 266 Clarf Str.

Berlangt: Erster Klaife Eifenbahn-Maidintsten, ür auswarts. Nachzufragen mit Referenzen zwischen und 4 Uhr Nachm, bei B. 3. Eddington, General vereman, Richijon, Topefa & Sauta Fe Railway, S. und Clarf Str. Berlangt: Gine gweite Sand an Cafes. 209 Cin:

Berlangt: Storfer Junge, in Regelbahn gu arbeisten. 633 R. Clarf Str.
Berlangt: Starfer Junge, Saloon reinzumachen und Regel aufzufehen. 633 R. Clarf Str.

Berlangt: Gin Mann, um Sasoon reinzuma**de**n und Var zu tenden, \$13 pro Monat. Board und zimmer. Nur einer mit Ersögrung möge sich mel: den. Johnson 4103 S. Afhland Ube. Berlangt: Gin junger Mann in Paderei; \$4 und Koft; einer ber an Gafes arbeiten fann. Rachzufta: gen: 744 Milwaufce Abe., Salvon.

Berlangt Erfahrener Flaichenbier Rebbler, Mus gute Empfehlungen haben und Sicherheit Rellen ton-nen. Beter Saub Breming Co., 37 Sheffielb Abe. Berlangt' Guter Schneiber für allerhand Arbeit. Beftanbiger Blat. 271 Lincoln Abe. mibo Berlangt: 10 Jungen für leichte Fabrilarbeit. — Meber & Co., 28. Etr. und Shields Abe. Berlangt: Junge an Brot. 132 22. Str.

Berlangt: Ruticher, 3 Pferbe, 1 Ruh. \$25. Rad: jufragen: 132 R. Clart ter. Berlangt: Gin guter, lediger Teamfter, um Steine gu fabren. 523 G. Bood Str. Berlangt: Erfter Rlaffe Feuermann in Jabrit .-Berlangt: Cabinetmalers an Parlor:Frames. — 15. und Throop Str.

Berlangt: Musitinftrumenten Reparirer, einer ber beutsche Sandharmonisas repariren fann. Abri. R. 942 Abendhost. binibo Berlangt: Ein lediger Gärtner, 66 Palmer Ave. nahe California und Milwaufee Ave. bimi Berlangt: Abbugler an Sofen. 220 B. Divifion bimi

Berlangt: Tuchtige Sand an Baftr und Cate. — 193 B Suron Str., 3. Floor, borne. bimi Berlangt: Bwei erfter Rlaffe Draft- und Gifen-arbeiter: benanbige Arbeit garantirt. Schreibt bie Flour City Ornamental Fron Borts, Minneapolis, Minn

Berlangt: Farmarbeiter, gute Blate und Binter: Arbeit. Rob Labor Agench, 33 Martet Str. 25fb, 1m Berlangt: Agenten und Ausleger für neme Pra-mien-Berte und Zeitichriften. Chicago und aus-marts. Beste Bebingungen. B. M. Mai, 146 Bells Str. Wefte Bebingungen. Berlangt: Manner und Rnaben.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Berlangt: Gin Junge, um bie Calcbaderei ju er: lernen. 345 Blue Island Abe. Berlangt: Butcher, ber Store tenben fann. 1043

Berlangt: Gin junger Mann, um Pferde gu beforgen. 880 Weft 21. Str.

Berlangt: Maiter, fletiger Plat für ben richtigen
Mann; nur junge Leute, welche beutich tonnen. sollen gin melben. Liebermann, Lunchroom, 211 Meft 12.
Str. Rerlangt: Ein guter Stallfnecht, ein beutscher ge-bienter Raballerift borgezogen. 146 Oft Madijon Str., im Salson, Berlangt: Ein guter Protbader: ftetige Arbeit.— 8614 Summit Abe., South Englewood.

Berlangt: Rröftiger Annge. 16—17 Jahre alt, un bie OrnamentalsGijenarbeit zu eelernen. §3 im An fang. 425 West Taplor Str. Berlangt: Junger Mann, um an Kofes zu beisen Mich Erfahrung haben. §6 und Board. 3402 Arches Mich Erfahrung haben. §6 und Board. 3402 Arches

Berlangt: Ein guter williger Junge, ber Luft hat bas Paintergeichaft zu erlernen; fletige Arbeit und guter Lohn für ben rechten Jungen. Offerten unter Co. 508 Abendpoft. Berlangt: Manner, Die arbeiten wollen, iprecht vor in Gftablifee Office, Bimmer 6, 184 Dearborn Str

Stellungen fuchen: Danner. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Gefucht: Painter fucht Stelle; weiß mit Tools um gugeben, icheut feine Arbeit. Abr.: G. 541 Abend pon. Gefucht: Erfter Rlaffe Cafe Bormann, Konditor fucht Arbeit. Abr. D. 253 Abendpoft. midofri Gefucht: Brot-Bormann fucht Beichäftigung. 6216 C. Beoria Str. mibofria

Gefücht: Erfte Sand an Brot und Rolls fucht Stelle. Abr.: G. 530 Abendpoft. Befucht: Junger Mann, bier fremb, jucht Be haftigung. Claufen, 652 Juftine Str. Gefucht: Ein guter Roch fucht Stellung im Saloo ober Reftaurant. Raberes: 567 R. Part Abe. Dmb Gefucht: Der Unterzeichnete jucht Beschäftigung auf Geiner Farm; ift bollftanbig vertraut mit ber Arbeit. Sat Frau und zwei Kinder. Denry Magnus, Som-bimi Bejudt: Euche für einen verheiratheten Stellung jur ielbissichnigen Führung einer Farm ober als Manager für ein Sommer-Resort. Beite Referengen und Zeugnisse. 3. Lorengen 239 Cft Anorth Abr.

#### Stellungen fuchen: Cheleute. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

#### Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Baben und Fabriten. Berlangt: Gute Majdinennaberin in Millinery 1033 Lincoln Abe.

1033 Lincoln Abe.

Berlangt: Liningmacher an Röden. 157 Garlf Gourt, 1. Floor, hinten, ober 13 Schid Place, hinter 68 Elphourn Abe.

Berlangt: Frauen und Mädchen, um fanch Arbeit für uns 3u haufe zu thun. Guter Lohn; fletige Arbeit. Erfahrung unnöhig. Nachufragen nach 9 Uhr Morgeis ober abreifirt mit Briefmarke: Ibeal Home Worf Co., 155 Oft Washington Str., Jimmer 47.

Berlangt: Gute Sanb an Ladies Tailoring. 378 Berlangt: Sanbmabden für Schneibergeichaft. 4.

Acriangt: Gin gutes Maschinenmädchen, Aerme an Rode zu nahen. 493 14. Place, Ede Throop Str Berlangt: Finifhers an Cuttom Dojen, in Shop n arbeiten. 148 Fowler Str. Dimi Berlangt: Dajdinenmadden, 127 Sabbon Abe. Flat.

Berlangt: Majdinenmabden an Sojen, 741 Git Grove Abe., Top Flat. bimi Berlangt: Erfahrene Madchen an langen Sofen

Berlangt: Mädchen, an feinen Shophofen zu näher Stetige Arbeit, 73 Glen Str. 25fb,1 Berlangt: Mafdinenmadden an Sofen. Urbeit, gute Bezahlung. 108 Ungufta Str. Dausarbeit.

Gutes Dabchen für allgemeine Sausar heit. Reine Bifche, guter Cohn für tuchtiges Mat den. Referenzen. 2644 Magnolia Ave. Berlangt: Rödin für Lundroom, eine allgemin be wanderte Frau. Dut englisch fprechen. Guter Lobn Reine Sonutaggarbeit. 155 Bafblington Str. Berlangt: Gin nettes Rinbermaden, mit einiger Erfahrung. 4753 Champlain Ave. Berlangt: Rodin, \$6; Gehilfin, \$4. G. Morrell. 148 C. State Etr.

Berlangt: 3mei bentiche Rabden, Ruchennitden und eine fiir zweite Arbeit. Guter Cobn. 363 Prairie Abe. Berlangt: Saushalterin, altere Berion, Die weniger auf Lohn als auf gutes Beim fieht. Bite Abreffe ju hinterlegen unter D. 297 Abenbpoft.

Berlangt: Melteres Mabden für allgemeine Saus-rbeit; feine Rinder; feine Baide. 2061 R. Salfteb

Berlangt: Gutes Madden, bat alle Sausarbeiten, sowie Rochen grundlich verftebt. Guter Bohn, gutes Seim. 214 R. May Str., 2. Flat, nabe Grand Ave. Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Saus: Berlangt: Mabchen für Sausarbeit. 1442 Monta: na Str., nahe Lincoln Abe.

Berlangt: Gin gutes Mabden in einer Meinen Familie. Gutes heim filr bas richtige Mabden. — 3554 Rhobes Ave., 2. Flat.

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit; muß zu Saufe ichlafen. Drs. Rerfting, 177 Center Etr. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Guter Lohn. 1929 Deming Court.

Berlangt: Sutes beutiches alteres Mabden für hausarbeit und auf Babn ju achten. 4822 Afhland mibe. Berlangt: Mabden mittleren Alters ober aftere Frau für leichte Sausarbeit. Muß englisch fprecen. \$1.50 bie Woche. 1534 50. Str. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit in Familie von 3. Oak Park, Rachzufragen: 16 Crilly Place, 3. Flat.

Berlangt: Marchen für leichte Sausarbeit. 88 Merlangt: Mabchen; 3 in Familie, \$3.50. 372 Garfield Abe. Rerlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. Lobn \$3.50, fleine Familie. 200 Fremont Str. Berlangt: Zweites Mabchen, Familie bon 3; \$4. \$47 Cft Rorth Ane., Drs. Mathews.

Berlangt: Mabden fiir Sausarbeit, Reine Bafche. 11 Bilmot Abe., nabe Roben Str. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. - 1898 Milmaufee Abe., Ede California Abe. Berlangt: Mabchen für gweite Arbeit. Abents nachgufragen. 508 LaSalle Ure.

Berlangt: Madden für allgemeine hausarbeit. - 541 Cleveland Are. Berlangt: Eine gute Bufineglundföchin; feine Sonntagsarbeit. 186 Jadfon Boulevarb. Berlangt: Relinerin, Mabden jum Aufwarten im Saloon. Guter Plat. 26 Clibourn Ave.

Berlangt: Mabchen für Sausarbeit. 4720 Afblanb bimi Berlangt: Reinliches Mabchen für Sausarbeit. -- Rann gu Saufe folafen. 1672 R. Salfteb Str., im Store. mbmi Store. mbmi Berlangt: Ein reinliches Madden für Sausarbeit. 508 Otto Str. bimi

Berlangt: Ratholifdes Madden fur Sausarbit. 231 Cft Rorth Abe., Store. bimi Berlangt: Ein Rabden ben 16 bis 18 Jahren, aus guter Familie, am Tisch aufzuwarten. Schneis-bers Refigurant, 496 R. Clark Str. bimi

Derlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit, Lohn &3. Gutes heim für ein braves Mabden. Reinhardt, 2819 Fifth Abe., 3. Flat. mobimi Berlangt: Anftanbiges Mabchen für Sausarbeit in Meiner Familie; Lobn \$4.00. 227 Sampben Court.

Berlangt: Unftanbiges Radden für Dausarbeit in Neinem Flat. Lohn #3 bis \$3.50. 295 Bebler Ave., mobimi 1. Flat.

Berlangt: Gutes Mabchen für allgemeine hausarteit. 37 St. James Place.

Derlangt: Röchinnen, zweite Kindermadden, Mabchen für dausarbeit, bei böchtem Lobn, derrschaften
bitte borzusprechen. Gute Mädden an Sand. Mrs.
Mandel, 175 31. Str.

Berlangt: Röchinnen, Madden filt Sausarbeit,
Kindermaddem und eingewanderte Mädden, bei hobem Lobn. Mit A. helms, 215 32. Str.

10feb, 1mox

M. Fellers, das einzige größte beutsch-amerita-nische Bermittlungs-Inftitut, besindet fic 586 K. Clart Sir. Sonniegs offen. Sute Lidze und gute Raden prompt beforgt. Gute haubhölterinnen jumng an haub, Sel. Borts 196.

#### Berlangt: Frauen und Dabden. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Saudarbeit.

Berlingt: Madchen ober alleinstehende Frau, un Saushaltung zu führen, da Frau im Geschäft feir mut. 1614 Lincoln Ave., Market. Berfangt: 20 Mabden für Sausarbeit. Guter Bobn. 3423 Saffied Str.

Berlangt: Madden für Sausarbeit. 369 Burling Ctr., nah: Belben Abe. Berlangt: Tuchtiges Mabden für Sausarbeit. 173 Dit Ban Buren Str., Gingang an Fifth Abe.

Stellungen fuchen: Grauen. (Mugeigen unter biefer Aubrit, 1 Gent bas Bort.)

Gefucht: Madden fucht Stelle für allgemeinehaus: arbeit. 542 W. 14. Str., Bafement. Gejucht: Aelteres Mabden fucht Stelle als Saus balterin bei Wittmer mit Kinbern ober jur Stug ber hausfrau. 42 Rees Str. Befucht: Gine respettable Bittme in gefenter

r wünscht unter günkigen Bedingungen einem eren den Hausstand zu führen. Abr.: R. 917 bendhoft.

Wesucht: Aeltere ankändige Wittwe, alleinstehend, Wirtenbergerin, wünsch Stelle als Haushälterin in fleiner besterer Hamilie (ober bei erwachsenen Ges schwisten). Sieht mehr auf gute Kehandlung als auf hohen Lohn. Abr.: G. 500 Abendock. Gefucht: Berfette Rocin fucht Stellung in Re ftaurant ober Saloon. Abr.: D. 294 Abendpoft. Gefucht: Junge Frau municht Baiche in's Saus u nehmen. Drs. Genef, 172 Dapton Str., hinten. Gesucht: Baiche, wird gut gewaschen und gebügelt 29 Cinbourn Abe., borne, 1 Treppe. nibe Gefucht: Teutsche Frau wünscht Stelle als Haus-halterin. 201 Bine Str., Jäger. Befuct: Butes beutiches Dlabden fucht Stellung für allgemeine hausarbeit bei fleiner Famile. Abr.: 3. B. Ruhnlein, 213 Dft Superior Str.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Wott.) Galifornia und Rorth Bacific-Rufte. Galifornia und Rorth Pacific-Küfte. Jubson Alton Exturfionen, mittelik Jug mit spezieller Bedienung, durchfahrende Auliman Zouriften Schlassagen, ennighicht Bolfigatern nach Caiifornia und ber Pacifictüste die angenehmte und bidigste Reile. Von Chicago ieden Dienstag, Donnerstag und Samtgag dia Chicago & Alton Bahn, über die "Seeuie Route" mittelst der Kanlas City und der Denber & Rio Grande Bahn. Schreibt oder sprecht vor die Frecht vor die Judson Alton Creurston, 349 Maranette Gebäude, Edicago.

Denber de Ausson Alton Creursions, 349 Marquette por bei der Ausson 10feb, X Geödude, Chicago.

Rredit für alle herren-Aleider, Aundenschneidere Alebeit, Damentseiter und Belgiaden, auf Aleine wöchentliche oder monatische Abgablungen.

Buel D. Crane & Co.,

167—169 Wabash Abe., 4. Floor, Clebator.

Abhne, Roten und alle Rechnungen aller Art lofs leftirt. Sphothesen foreclosed. Schlechte Micher entfernt. Beschäughnen besorgt. Keine Borausbezahlung. Greditors Mercantile Agench, 125 Dearborn Str., Jimmer 9, nahe Madison Str. F. Schulz, Answalt. C. Gossmann, Konstabler.

9—28, sa, di, mi, do, fe

9-28, [a, bi, mi, bo, fe Löhne, Roten, Miethe und Schulden aller Art prompt follestirt. Schlechtachlende Miether hinausgeicht keine Gebühr, wenn nicht erfolgreich.
Albert A. Kraft, 155 LaSalle Str., Zimmer 1015, Telephone Gentral 882.
Triplet Bile Cure!
Ein unschlbares Seilmittel für Hämorrhoiden. Gür brei Arten Leiben (duberliche, butende, judende) ein besonderes Arabarat. Schadel mit 12 Europoliterien 50 Cents. In haben in allen Apothelen sowie ein ein 30 Cents. In haben in allen Apothelen sowie bei Em il 3 ob el, 506 Wells Str., Che Schiller, Thicago.

Chicago. 7fb, bofabi, 1m Alexanders Deteftiv Agentur, 93 Fifth Ave. Alle Alleranders Beteind agentut, de film in Anglud oder Ber-legenbeit, iprecht vor. Rath frei. Sonntag bis Mittag. 23fb.1mx

Carl Schwenner, fomme ju Schwark, 1019 Roris Sohne follelirt für arme Leute. Bimmer 41. 20 Pa Salle Str. 20no\*

Banterott-Berfahren eine Spezialität. Billig und ichnell. Bimmer 41, 92 SaSalle Str. 2010. Beirathegefuche.

Seirathegefuch. Gin alleinftebenber Geichaftsmann genes Seim, charaftervoll, in reifer'n unicht die Befanntichaft eines anftandigen wunigs die Seranutigagi eines aufändigen affreu Mödenens oder alleinichenden Mittwo dem Midwa zu machen, zweck Geirath bei gegenleitzer Reigung. Muh gute Köchin fein. Aur ernfigemeinte Cfferten werden berücklichtigt. Abr.: G. 578 Abendpoft. — Agenten verbeitze.

Deirathögesuch. Geschäftsmann, 39. von angenehmem Aeußern, frebiam, daraftervoll, febensluftig, 82000 jöbrliches Ginfommen, minicht mit braven Mädden (Wittve mit Kindern nicht ausgeschlossen) befantt zu werden, zweck heitert, Abr.: D. 296 Abendpost.

#### Unterricht.

unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.) Berlangt: Junge Leute, um das Telegraphiren gu erlernen, Stellungen garantirt. Superintenbent, 88 LaSalle Str., Zimmer 32. acalle Str., Zimmer 32. 1276,1ma. Schmidt's Tangidule, 601 Bells Strobe.-Rlaffen-Unterricht Be, Mittwoch und Freitag Abend, Sonnstag und Donnerstag Mittag. Rinder Samftag. Breis: Walzer monatlich. 3fb.1m\$

Acabempof Music, 508 R. Affiand Ave., 2. Flot, nahe Milmontee Ave. Exiter Riasse Unter-richt in Biano, Bioline, Mandoline, Bither und Guitarre. 50 Cents. Alle Sorten Instrumente 311 haben. Wholesale-Areise.

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. (Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

Angeigen unter biete Audit, 2 sein des des Etables.

Siets an Hand jum Berfauf 75 bis 100 Pierbe und Stuten, paisend für fäddische und Kontrastoren-Arbeit jeder Art, sowie für Farms und Juditzmede, 1000 bis 1700 Pfund ichwer. Preise rangiren vom L5 bis \$100. Ebenfalls ein ichnelles Buggopfied. Gebauchte Geichter in allen Sorten. Käufer, die nicht in der Stadt besamtische ein recles Geschie und dort in der Stadt besamtische ein recles Geschäft und haben teine Kontsabler, oder Mortgage-Berfaufe. Jedes Pferd wird im Beschie und Verleden der Verlede Bu verfaufen: Aferde und Wagen mit beständiger Arbeit. Abr.: R. 379 Abendpost. 26f0-3m3
Bu verfaufen: 2 frifd melfende Rübe, mit oder abne Reib. Lippold, 1650 Springfield Ave. In taufen gefucht: Ranarienvogel (Weibchen) guter Breis bezahlt. 385 B. Tanlor Str., Rear. Ranarienweibden 50c; Mannden \$1.75, Golbfifche 5c. Raempfers Bogel-Laben, 88 State Str. 17fb,1m#

## Möbel, Sausgerathe 2c. (Angeigen unter biefer Aubril, 2 Cents bas Bort)

Ju bertaufen: Sofort, feines Bettzimmer: und Parlor-Set, fowie andere Mobel, wegen Abreife nach Europa. Dr. Streibert, 268 Ciphourn Abe.

3u vertaufen: 4 gute Betten, "Berfian" Of n., "Mue Flame", 3 Brenner, billig. 172 Oft Rorth Abec., 1. Flat.

Bianos, mufitalifde Inftrumente. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Rur \$35 für feines Rofenwohls Biano, gefch ihte Beine; großer Bargain. Aug. Groß, 682 Bells Stc. 26,6,1m

\$140 taufen feines Emerfon Upright Biauo. 1015 R. Salfteb Str., 1. Flat. bimi Raufe: und Bertaufe:Angebote. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Ceuts bas Bort.)

Bu vertaufen: Bar:Glafer, Flafchen u. f. to. -

Die beften Gelbichtante ju niedrigften Breifen, bon 25 aufwarts. Cabath Cafe Co., 158 Sifth Abe.

## Gefdaftsgelegenheiten.

Bu berfaufen: Gutes Mildgefcaft, 9-bis 10 Ran-nen, mit Saus und Lot, billig, Weffeite. R. D. 23 Abendpoft.

3n berfaufen: Gutgebendes Reffaurant. Billige Rente. 508 S. Salfted Str. Bu bertaufen: Poperty mit 8 Rannen Mildge foatt unter gunftigen Bebingungen. Abr. D. 212,

Suche günstige Gelegenheit und gufe Lage ine Baderei anzufangen. Abr.: D. 295 A

Bebor Sie irgenb ein Beichaft faufen, werben Gi aut thun, wenn Sie bet mir vorlprechen, ba ich immer grobe Ausbuahf au Sand babe. In fprechen mie dan 18 und babe. In fprechen mit Sand Beperle, Jimmer 10, 77 Sib Clark Stocke.

Ju verfaufen: Salson mit vollständiger Einrichtung, geeignet für großes Boardinghaus, für wenig Gelde, Leafe und billige Meiche, an jüngere Leute bie Frau nuth gute Pujineklundenschiptin eine Kach jufragen bei Wm. Chlendorf, 262 B. Huron Str. Bu tertaufen: Gin Restaurant, fehr billig, weger trantheit. 524 West Chicago Are. Bu bertaufen: Baderei und Delitateffen Store, al. ter Blag, Gute Lage. 1652 Clart Str.

Zu verkaufen: Saloon und Boardinghaus, Alles gut befest, guter Berkaufsgrund. Rachzu Beter hand Brewing Go.

Bu bertaufen: Roblengeichaft, 3 ftarte Sandwagen "Sinke", Geichaftsmatter, 59 Dearborn Sir. vertauft Geichafte jeder Art. Käufer und Bertaufer jellten vorsprechen. 22.23, 27ib.1.4, dmg. Bu vertaufen: 4—6 Kannen Michaeichaft, Artb. weitieite. Gute Gelegenheit für Tentiden. Abr.: R. 966 Abendpott.

Bu bertaufen: Altbefanntes Grocerbgeichaft, guter

Bu bertaufen: Glottgebenber Calcon, große Gin Ju bertaufent: glorigebenoer Saloon, große bein-nahme, bilige Miethe, lange Leafe; alles beim Glas berkauft; jahrlicher Berenmigk 3000; feine Burg Rooms, auch eingerichtet für Wohnzwede, mit sofort verkauft werden. Eigenfolimer nuch wegen Erb-flafts-Amgelegenheiten nach Tentichland geben.— Urthur, 699 Fulton Str.

Arthur, 699 fulfon Str. 25iblm Gier ift eine Gelegenheit, einen schonen Butcher-Sbop zu faufen, der richtige Mann kann bier feine Kriftens für fein Leben sichern, Feine Aundschaft, legante Einrichtung, und ein guter Berfaufsgrund. Rachzufragen bei Arthur 690 fulfon Str. Zield Ju berkaufen: Gutgebende Ercoerh und Meat Martet. Gutes Gefchäft für einen Deutschen, der sich seine Kriften; und heim dort gründen will; auch eingerichtet jum Wurftmachen. Gigenthümer ver-tauft wegen anhaltender Kränslichseit. Arthur, (89) Fulton Str.

Geidaftstheilhaber. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bartner verlangt in Baderei, guter Bertaufer ober Bader bevorzugt, mit einigen Sundert Dollars Ra pital. Radgufragen: 14 &. Clarf Str. mib

#### Ru vermiethen.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu vermiethen: Guter Plan für Milchgeschaft. - R. C. 494 Abendpoft. 3u bermiethen: Reu möblirte Zimmer, beife: Baffer und Bad, bon \$1.00 aufwarts. 404 Beft Ranbolph Str.

### Bimmer und Board.

Bu vermiethen: 3wei junge Leute finden ein icho-tes Cd-Frontzimmer nebst Badzimmer, zu mößigem Breife. 621 Blue Island Ave., 2 Treppen, bei Mar-

Breife. 621 Bine grand fraundlich möblirte Ju bermiethen: Billig, freundlich möblirte Zimmer unt für Manner. Sotel Milmaulee, 345 Milmanto

Bu miethen und Board gefucht. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

3u miethen gefucht: Gin moblirtes Bimmer für einen ribigen jungen Mann, wo Gelegenheit in, Klavieripiel gu lernen ober ju üben, Abr.: D. 2.3

erre, nebit Stall für Pferd und Wagen, zwischen Beft Chicago Ave. und North Ave. von einem fin-erlosen Peddler. Schacht, 562 W. Huron Str.

#### Bu miethen gesucht: Warmes, sonniges Zimmer mit Geilbftud und Abendessen in deutscher Brivat-samilie, Nordseite, Breis-Augade, mit und ohne Be-löstigung. E. Grads, 191 Bladhamt 12r. Geld auf Mobel. (Amgeigen unter biefer : 'f, 2 Cents bas Bort.)

Geld ju berleiben in Summen von \$29 bis \$200.
an gute Leute besseren Standes, auf Möbel und Kiands, ohne bieselben zu entsernen, zu den billigsten Raten mud keidgelten Rebingungen in der Stadt, zahlbar nach Lunich des Borgers. Ihr könnt so viel Zeit kaben wie Ihr wollt, wein grüber abbezahlt, besommt Ihr einen Rabott, dies geden wir Eand ichristlich. Keine Nachfragen werden gemacht bis Vercharn aber Retwonten. Mes ist füren verschwer-Nachbarn oder Berwandten, Alles ift freng verichmeren: Ibr genieft diefelb obliche Behandlung, wie der Kaufmann von seiner Bank. Bitte precht vor, ebe Ihr andersvo bingeht. Es ist unbedingt notwendig neum Ihr dorgt, das Ihr zu einem deze antwortlichen Gefchäft geht. Wir halten Eine Padierein unferen Besig und geden sie nicht als Sicherbeit, sie Geld zu dorgen, wie manche in diesem Geschäft, so braumt Ihr seine Bange zu haben, daß Ihr Eure Sachen verliert, mier Weichfait is dere antwortlich und lang erablirt. Wir haben alles beutsche Leute, die Ench alle Auskunft mit Vergnüsgen geben, od Ihr von uns borgt oder nicht.

Denrige Lette, die Sand ane ausnung mit dergnungen geben, ob 3hr von uns borgt ober nicht.

Tas einzige deutsche Geschäft in Chicago.
Eagle Loan Co., Lito C. B. etet., Manager, 70 LaSalle Str., 3. Stod, Zimmer 34, Ede Annaballe Str.

a. Q. Frend,

128 LaSalle Straße, Bimmer 3.

auf Möbel, Bianos, Pferde, Wagen u. f. w. Rleine Unteiben von \$20 bis \$400 unfere Spezialität.

Bir nehmen Cuch die Möbel nicht weg, wenn wir bie Unleihe machen, sondern lassen dieselben in Eurem Beits. Bir leiben auch Geld an Solche in gutbezahlten Stellungen, auf deren Rote. Wir haben das größte de ur if de E es chaft in der Stadt. Alle zuten, ehrlichen Teutschen wollt. Ihr werdet es zu Eurem Bortbeil finden, bei mit vorzusprechen, ehe Ihr anderwärts hingeht.

Die ficerfte und guberläffigfte Bebienung gugefichert. M. S. Grend, 10ap,113

128 LaSalle Straße, Zimmer 3. 3 Prozent. 4 Brogent. 5 Prozent.

Raten.

97 Bashington Str., Zimmer In.

23f6 Im

Set 5 ! Set 5 ! Set 5 !

Chicago Rorigage Loan Compans
175 Dearborn Str., Zimmer 210 and 217.

Chicago Rorigage Loan Compans
Lichicago Rorigage Loan Compans.

Zimmer 12. Hopmarket Theater Buftbing.
161 B. Radison Str., dritter Flux.

Bir leiben Gud Belb in großen und fleinen Be-tragen auf Bianos, Robel. Bferbe, Wagen ober tr-gend weide qute Eicherbeit zu ben biligfen Be-bungungen. — Darieben Imnen zu jeber Zeit gemach werden. — Theilagblungen merben zu jeber Zeit an-genominen, woburch bie Loken ber Anleibe betrungers werben.

Chicago Mortgage Soan Company. 175 Deardorn Ctr., Zimmer 216 und 217.

Bed gelieben auf irgend welche Gegenftanbe, Reine Berdfentlichung. Leine Bergogerung. Lange Beit, Leichte Abgablungen. Riebeigfte Raten auf Robel, Bianof. Riebe und Bagen. Sprecht bei und part Beb. 92 Laballe Str., Simmer 21. Brand-Office, 534 Lincoln Moe., Late Biem. Rahmafdinen, Bieneles 2c.

#### Grundeigenthum und Saufer. Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.

Jarmlanbereien. Ju verlaufen ober ju vermiethen: Sübiches Erun'seigenthum. 19 Ader, ungefähr 16 Meilen vonähicas,
geeignet für Laudvirthichaft ober als Afnifrtag-finige Eogande daranf, auch ein Eunsboden u.f.w. für mäßigen Preis. Nachzufragent 8.9 Gartielb Boulevard, nache Hafte Etr. 23jb, jafonmi. fm

Farmen mit vollem Invenfar, fowie Farmland ju vertauschen gegen Häuser. 119 LaSalle Str., Fimmer 27cb. lm.

#### Gudfeite.

po monatlid. Wonatlid. 39 monatlid. Bezahlen neues 5: Zimmer Breffeb Brid Front days. Areis gilto. Baar-Angahlung nur gido. Sprech boe in Zweig-Office, 4515 Juffine Str. Redmt Afhland Abe. Car nach 45. Str., soer 47. Str. Car nach Aibland Abe.

## Ilnop'E . G. Grob, Gigenthumer, 604 Mafonte

In verlaufen: Renes zweitodiges 8-Zimmer-Hand, nedern in jeder Sinficht; in ausgezeichneter Rander-daft; verfaufe auf leichte Abgablungen, Preis \$2275. Rechnitzgen: 1182 R. Lawnbale Ave., nabe Armisage Ave.

Rordicite. Au verfaufen: 3. flödiges Saus an Fremont Str., abe Garfield Ave., Lot 32 bei 125, muß ungernalb I Tagen frentheitsbalber zu einem Spottpreis brz mit werden, Richard V. Koch & Go., Jimmer & 4, Il LaSalle Str., Ede Mource Str., feb25, \*\*

#### Berichiebenes. Gin Gent

Gin Cent. Es feftet Gut 1 Cent ju erfahren, für ein wie

Sin Cent.

Soreibt fofert. Schreibt fofort. Eprecht fofert ser.

u cetnicthen? Kommt für gute Resultate zu und. Bir baben immer Kaufer an Hand. — Sonntags offen von 10—12 Ihr Bormittags. — Rich ard U. Roch & Co., Rew Jort Life Gesände, Rordoft-Ede La Salle und Wonroe Str., Jimmer 814, Flur 8. 12des. Xº Bu berfaufen: Bargains! Lotten nabe Northweftern leiben gu ben niedrigften Raten . 28. A. Pridmore, 234 La Salle Str., Tel. D. 1263. 10jb, jonmi, Im

## Befucht: Leere Geschäfts-Ede, nicht über \$2000, für baar. Ubr.: R. 964 Abendpoft.

Finanzielles. (Anzeigen unter biefer Rabrit, 2 Cents bas Bort.) Geid ohne Rommiffion. - Louis Freudenberg bete leibt Bribat-Appitalien von 4 Prog. un ohne Rome miffion. Bormittage: Reideng, 37. R. Sonne Bome Gee Corneifa, nabe Chicago Abe. Rachmittags; Office, Bimmer S41 Unite Blbg., 79 Dearborn Str. 13ag2"

Wir verleihen Gelb auf Chtcago Grundeigenthum, ohne Rommission.
Ridgarb A. Roch & Co...
Zimmer 814, Flur 8, 171. accalle, Ede Monroe Str..
Sonntags offen bon 10—12. 2032.

Seld zu verleiben an falarirte Angefiellte, ohne Sbr pothet, ohne Andoffent; ichnell, vertraultch, feichte Raten; leichte Bhabilnigen. E. M. Bennett & Co.. Zimmer 21, 84 Abams Str. 10febling Pribatgeld zu berleiben auf Grundeigenthum und gum Bauen, 4, 5 u. 6 Brog. Abr.: O. 494 Abendboft. 5ib, 1m. Darleben an jafarirte Leute, niedrige Raten; leichte Abzahlungen; feine Ceffentlichfeit. 220 Roansfe Building, 145 LaSalle Str. 24fb, Im & Gelo zu werleiben auf monaffice Abzahlungen abe.

6 Prozent auf Chicago Grundeigenthum. Oscar Rabe, 465 Milwautee Ave. 12feb, momija, Imo Gefte garantitte Gold Mortgages, in Beträgen upu \$300-\$5000. feine Unfoffen. Red & Co.

171 La Salle Str. Ged Monroe Sir., 3inimer 814, Flux 8.

# Menn Sprotbeten Bucherer broben, iprecht bor: Bimmer 41, 92 La Salle Str. 20no

(Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Abolph & Befemann — McClelland, Allen & Besiemann, beuticher Abvofat, allgemeine Rechtsprazis; Spezialität: Grundeigenthumstragen, gerichtliche Doctumente, Arbabelachen, Teffannente und exilândische Grofchaften. 83, 163 Randolph Str. (Metropolitan Bioch). William Denry, beutscher Abvotat. Allges. neine Rechtsbragis. Konsultation frei. Fimmer 704, 134 Monroe Str. 23fb.1m2 August S. Kreiling, Rechtsanwolt.—Alle Rechtsjachen prompt bejorgt. Jimmer 710, 120 Rans bolph Str.; Wohnung 630 Otto Str. 22ib,1m2

Denrb & Robinfon, beutide Abbitaten, Abend-Office: 7 bis 9, Sitoft-Ede Rorth Ube. und 6fo, lm# E. E. Sidenheimer, beutider Abbotat, prattigirt in allen Gerichten. Konfultation fret. 59 Dearbarn Str. 4fcb, Imol Fred. Plotte, Rechtsanwalt. Alle Rechtsjachen prompt bejorgt.—Siite 844—848 Unito Building, 79 Dearborn Str. Wohnung: 10C Osgood Str.

(Angeigen unter Diefer Rub it. 2 Cents bas Bort.)

2. E. Brefand, M. D. S. D. D. S., 3ibnargt, 163 State Str. und 307 Din fion Str. 15 Jahre in Chicago. Erfter Riaffe Arb.it. Magig Peile. 25jange Dr. Jüngling, Zahnarst aus De tichland, 581 Milwantee Abe. Runftliche Zahne ohne Blatten. Zahne gebiffe ju mäßigen Preisen. Jahne werden ichnersloß gezogen. Dr. Chiers, 126 Belle Gre., Spezial-Argt. - Ceichlechts., Sauts, Bluts, Rierens, Lebers und Masgenfrantheiten ichnell gehellt. Loniuliation und Una gerfuchung frei. Sprechfunden 9--9. Conntas 9-3. Mank's



Das Folgende:

"Die Geburt meines ersten Kindes verlente mich in einen bedauernswerthen Zuffand. Meine Konstitution war erschitter und ich litt an allgemeiner Schvädge. Ich war außererdentlich nervöß und Kbeumatismus suchte mich oft beim. Mein Abpetit berschaft und die Alle werde dereinsten erzisten mich nicht. Ich war dim nud blaß und besch were einer dereinsten eine dere dereinsten nud des nud besch werden eine Gesten wein Fall wer immer ichlimmer geworden seit den zwei kahren wöhrend welchen ich sogenaunte Deilmittel genommen date ohne Gestung zu finden.

"Im Commer den 1898 besuchte ich meine Großnutter in Ludington, Wich, und erfuhr da von den wunderarn geilungen, die duch Tr. Williams" Pint Pills ier Vale Beopse erzielt wurden. Ich dersiede die Fillen und batte nach seine Sacht verbrauch, als ich sich ohn deben der kollige Hille. Ich siehe der Gebrauch dersieden zahr bindurch sort, und die Folge war eine völlige Hillen. Ich der der ind nicht mehr ner des wech retumatisch, und der mehr an Erwisch zugenommen als ich verloren hatte.

wos ned retumatifd, und babe meir an Emidt gerinng. 200 ein mit medt nede nete. 3d empfehle die Pillen Alen, die sie brunden. Ibre Mirfung ift siets wohltsprend. Grau Grace Campbell. State of Midigan is. Comm of Kent.
Unterschrieben und beschweren bor mir am 20. Juli 1990.
Siegel R. F. Barendsen, Oeifenl. Rotar.

## **Dr. Williams' Pink Pills** for Pale People

#### Um eines Haares Breite Roman von Seadon Siff.

(Fortfegung.)

Mls Fortescue eine Stunde fpater erichien, um bie Auffahrt bon ben Gen= flern ber Baronin angufeben, briidte er ihr bie Sand mit befonderer Innigfeit, woraus fie entnahm, daß er bereits bon ihren Thaten gehört habe. Go war es auch, benn er fam geradeswegs bom Raffee, ben er mit Bolborth eingenom= men hatte. Der ruffifche Beamte mar jest nicht mehr berfleibet, weil er fich bem Gefolge auf bem Bahnhofe wieber anschließen mollte.

Du haft mit herrn Wintel gefprochen," fagte Laura bei ber erften Ge= legenheit, wo fie außerhalb Borweite ber beiben älteren Damen waren. "Das tann ich an ber Art feben, wie Du mich anschauft, Du undiploma= tischer Mensch Du!"

"Ja, ich habe Alles erfahren, aber erwarte feine Schmeichelei bon mir, benn ich bin ber Anficht, bag Du teine verdienft," antwortete er mit einem Blide, ber feine Borte Liigen ftrafte. "Deine eigenen Angehörigen, mein Liebchen, haben boch fchlieflich höhere Rechte an Dich, als diefer ruffische Of fizier, für' ben Du fo viel gewagt haft.

,Ach, zu wagen war gar nichts ba= bei: Berr Wintel ift ein febr geriebener Runde," erwiderte fie, "und Du barfft nicht eifersüchtig auf Boris Dubrowsti fein, ebenso menia als auf nachgemachte Millipnare. Nebenbei gefagt, ich mochte wohl wiffen, was aus Diefem Teufel geworben ift. Er follte gur Beftra= fung gebracht werben, wenn es ge= chehen könnte, ohne Elmas Schat in Die Gache ju bermideln."

"Wie Du weißt, habe ich meine eigenen Radrichtenquellen, und fo fann ich Dir mittheilen, bag er Breslau berlaf fen hat," entgegnete Fortescue. "Bon hier aus ifl er gerabeswegs nach bem Bahnhofe gefahren, und ein englischer Fahnber, ber ihn wegen einer anderen Sache bobachten foll, ift mit bemfelben Ruge abgereift. Monfieur Delabal wird also wohl schließlich talt gestellt merben."

Was er fonft noch bon Bolborth aehort hatte, bag, wie bei ber furgen Berathung zwischen biefem und bem Beamten bon Gcotland Darb an ben Zag getommen war, Beibe berfelben Gpur folgien, worauf fie an berichiebenen Buntten geftogen waren, theilte er ihr

Doch ihrer Unterhaltung wurde jest burch lautes Surrahrufen ein Ende ge= macht, und fie beeilten fich, gu Labn Metcalf und ber Baronin an's Fenfter gu treten. Die ftattliche Reihe bon Sofwagen mit ihrer glangenben Be= bedung war in Sicht, aber infolge bes großen Gebranges auf ber Strafe dauerte es noch einige Zeit, bis sie bor bem Rathhause vorfuhren, und für Laura begann ber intereffantefte Theil bes Borgangs erft, als ber beutsche Raifer, nachbem er fich bon feinem hohen Gafte verabichiebet hatte, fortgefahren war und bie Wagen, bie bas ruffifche Gefolge brachten, rafch nach= einander antamen. "Siehft Du, Spencer, bort im brit

ten Wagen ift Ilma mit ihrer Mutter!" "Bie blag und abgefpannt fie aussieht! Jest hat fie uns erfannt und lächelt." Laura schwentte ihr Laura fcmentte ihr Zafdentuch, und die fcone Chrenbame marf ihr Rughanbe gu. Balb barauf berichmanben bie ruffifchen Damen im Stadthaufe, und Laura bemühte fich, au erathen, welcher bon ben Offigieren, bie nun folgten, mohl Boris Dubromati fein mochte. Spencer machte feinen Berfuch, ihr babei ju helfen, aber er bermuthete nicht mit Unrecht, baß 31ma Baffilis Berlobter ber junge Garbe= offigier fei, ber, bon Bolborth in propria persona begleitet, aus einem ber letten Bagen ftieg.

Der Bormittag murbe burch bas un= bermeibliche militarifche Schaufpiel in Unfpruch genommen, und erft als ber Bar und bie Barina bon ber Barabe in Ganbau gurudgetehrt waren, hatte Ilma Zeit, ihre Freundin im Linbberg'fchen Saufe aufzusuchen. Aber fie

CASTORIA Für Sängfinge und Kinder. Die Serte, Die ihr immer Genauft Habt

fand mit Befremben bie junge Ruffin ber glänzenden und lebhaften Fremden fehr unahnlich, bie in bie Beheimniffe ber Londoner Gefellichaft einzuführen und fpater in ben Thalern bon Blairgelbie gu unterhalten ein folder Genuß gewesen war. Ihre jegige Burud-haltung und Berschloffenheit war gang eiwas Reues, und ber lette Mensch, über ben zu sprechen fie geneigt ichien,

war Boris Dubrowsti. "Ich fierbe bor Berlangen, ihn ten: nen gu lernen," rief Laura begeiftert. "Wie oft habe ich ihn mir borgeftellt, und zwar ftets als Ritter ohne Furcht und Tabel, benn nur auf einen folchen tonnte Deine Wahl fallen, 3lma."

"Ja, ich glaube, an Muth fehlt es Boris nicht. Das ift eine Gigenschaft, Die Die meiften Danner mit gur Welt bringen. Gie fonnen bas ebenfo menig ändern, als bie Sunde, die auch bon Natur tapfer find, und," feste fie nach einer Baufe hingu, "treu."

Mit ber Rafchheit, Die fie tennzeich nete, wechfelte Laura ben Gegenfland ber Unterhaltung und schlug barauf bor, einen Spaziergang burch bie Stabt zu machen. -

Mls fie gurudtehrten, war 3lma ihrem alten Gelbft wieber fo abnlich. baß fie Laura bon Delabals Berfuch er= gahlte, fich als Freund Dubromstis einzuführen, ohne jedoch bie Ent= bedung ber Sollenmafchine gu ermäh=

"Spencer war ber Unficht, Ihr Bar tonne bem Sauptmann ben Ropf por Die Füße legen laffen, wenn es heraus fame, daß er als Burge benutt worben fei, und beshalb habe ich bem Jantee Marichbefehl gegeben."

Ilmgs Antlig zeigte zuerft Be= uhigung dann aber dankhare Liebe als fie horte, bag ber Ameritaner in= folge des Eingreifens ihrer Freundin abgereift war. Allein noch ehe fie ihrer Empfindung Worte leiben fonnte, fam ein junger Offigier um bie Ede einer Nebenstraße und hatte fie faft ange= rannt. Beim Erbliden 3Imas fuhr er etwas gurud, als er jeboch fah, bag fie nicht allein war, legte er bie Sand an die Miige und verfuchte zu lächeln. "Dies ift ber Ritter ohne Furcht und

Tadel, Laura," fagte 31ma in frangöfischer Sprache und mit einem har= ten Rlang in ihrer Stimme. "Er= laube mir, Dir herrn hauptmann Dubrowsti von ber taiferlichen Garbe porauftellen. Boris. Dies ift meine liebe Freundin Dig Metcalf, von ber Du wohl schon gehört hafi. 3hr fchul= beft Du Dant für einen großen Dienft, bon bem fie mir gerabe ergahlte, als Du famft.

"Co? Birflich? Run, bann fei Ihnen im Boraus taufendmal ge= bantt," fagte Dubrowsti höflich, indem er fich ben jungen Damen anschloß "Aber ift es erlaubt, ju fragen, mofür ich Ihnen berpflichtet bin?"

Noch einmal ergahlte Laura, mas fie Ilma foeben mitgetheilt hatte, boch ging fie wieder nicht weiter, als bag fie Delavals Namen nannte. Sie mar froh über bie Gelegenheit und neus gietig, zu erfahren, ob ber Ameritaner wirklich ein Recht gehabt hatte, fich auf bie Befannticaft mit bem Abjutanten bes Baren zu berufen.

"Delaval? Delaval?" wieberholie biefer, fich mit bem Zeigefinger auf Die Stirn flopfenb. "Den Ramen habe ich nie gehört, und ich tenne ben Menichen gang gewiß nicht. Das muß ein Schwindler gewesen fein, ber bofe 216= fichten hatte. Ich fann Ihnen nicht ge-nug banten, Miß Metcalf, bag Sie Folgen bon mir abgewandt haben, bie mich gang ohne mein Berichulben hat= ten treffen tonnen."

Regt war Laura an ber Reihe ber= blufft gu fein - über bas fpottifche Lächeln, bas um 3Imas flaffifch fconen Mund fpielte - aber fie fchergte nur über ben Borfall mit bem Umeri= faner und versuchte, ben überschweng= lichen Dantfagungen Ginhalt gu thun, womit Boris fie überhäufte. 2118 fie fura barauf an ber Boft borbeitamen. blieb Dubrowsti ploglich flehen und fagte, er muffe nach einem Briefe fragen, und wenn bie Damen ibn einen Mugenblid entichulbigen wollten, wür-

be er es als eine befondere Gunft be=

trachten, Dig Metcalf nach haus geleiten zu burfen. 3Ima, bie immer noch barauf bebacht war, ben Schein gu mahren, entgegnete, fie wollten warten, und als er balb barauf wieber erichien, mar er bamit beschäftigt, einen Brief, ben er gelefen hatte, in ben Umfchlag gu fleden, aber fein Befen und feloft fein Musfehen hatte fich bolltommen berändert. Rothe Bornesfleden brann= ten auf beiben Wangen, und feine Stirn war finfter jufammengezogen. Die Beränderung war fo auffallend, baß Alma fragte: "Du haft boch hoffentlich feine fclimmen Rachrichten er= halten?"

"Ja, falls es schlechte Nachrichten find, wenn man bort, bag man burch unberufene Ginmifdung jum Rarren gemacht worben ift," flieg er rauh berbor, wobei er so unvertennbar Laura anstierte, bag biefe fich über bie Bebeutung feiner Worte ebenfo menig täuschen tonnte, als fie bie Absicht hatte, bie Berausforberung unbeachtet zu laffen. "Arme 3Ima! Alfs ift er boch nur Talmi!" bachte fie. "Saben Sie vielleicht erfahren, herr haupt= mann," manbte fie fich an Dubromefi, "baß Dberft Delaval boch ein ein= wandefreier Gentleman und - 3hres=

"3ch habe erfahren, bag er mir burch burch meine Freundin empfohlen worben war, für bie feine Musweifung eine grobe Beleidigung ift," perfette Dubrowsti unwirfd. "Diefer Brief tommt bon einer Dame aus ber bornehmften Gefellicaft Ruflands, Die fich für ihn berburgt und mich erfucht, Maes für ihn zu thun, was in meiner Macht steht, wenn er sich in Breslau an mich wenden follte. Deine Freunbin ift fast ebenfo migtrauifch, als Du felbft, 31ma."

Man fah, daß er raich die Herrichaft über fich berlor, und 31ma versuchte boll Scham und Rummer, ihre Freunbin fortzugieben. Allein bie Gebulb ber jungen Englanderin war ericopft, und ba fie fich bes Erlebniffes ber ber= gangenen Nacht erinnerte, hatte fie feine Luft, fich von einem Menfchen, für ben fie fo Großes gewagt hatte, beleidigen u laffen, weil er einen "Dynamitarben" für achtbar hielt.

"Dann geftatten Gie mir, Berr hauptmann, Ihnen zu fagen, baß Gie den Namen Ihrer vornehmen Freundin ber Polizei anzeigen follten, und zwar e rafcher, besto beffer," verfette fie. "Wir - meine Freunde und ich wollten um Ilmas willen nichts babon fagen, aber nun fehe ich, bag es am beften ifi, Gie bavon in Renntniß gu fegen, daß Ihrer Freundin amerita= nischer Freund eine Höllenmaschine im Ramin feines Bimmers angebracht hatte, ehe er hinausgewiesen wurbe, und fein Zimmer ftieß an bas bes 3a=

Alma ftieg einen leifen Schrei aus und legte ihre Sand flehend auf Lauras Arm.

"Rümmere Dich boch nicht um ihn, Liebste; er ift nicht bei Ginnen," bat "Ich habe mir fo viele Mühe ge= geben, ibn zu retten, aber er will mich ja nicht anhören. Benn bies befannt würde und bewiefen werben tonnte, wobon ich vollfommen überzeugt bin, fo bedeutet es Tob ober Berbannung.

Laura fampfte ihren Born nieber und bediente fich bon ba an wieber ber englischen Sprache.

"Ich werbe nichts verrathen, mein armer Liebling," erwiderte fie, "aber nach ber Miihe, Die ich hatte, bas Ding unbemertt aus bem Saufe gu ichaffen, ging mir biefes Gerede über ben herrn Delaval benn boch ein bifichen gegen ben Strich, allein es foll niemand etmas erfahren, als wir Drei-und zwei gute Freunde bon mir."

#### (Fortfegung folgt.)

Gin Bermogen für Wohlthatigfeit. Gines reichen Mannes Mittheilung, bag er fatt fein anges ungeheures Bermogen mobiltbatigen Wert:n afürlich ein lobenswerthes Beftreben, boch oibt naturlich ein lobensporthes Beitreben. Doch gibt es noch viele andere Mittel, welche ebenfo viel Gites ju-wege bringen. Rehmt j. B. Haftetter's Magenbutters — bas geoffe amerikanische Seitmittel für alle Ma-genübel. Seit fünfzig aberen bat es Berfredwing, Dyspevie, Gallevergiftung, Rervolität und alle die gablieichen Urbel geheilt, welche von ihpvocher Br-donung berfremmen. Dies Medizit niete den ein-vindlichten Magen in guter Verfaling und die Gin-armeise in recellubigier Indickte erhalten Gin in

#### Prominentes Jägerlatein.

In ben letten Wochen find die Beitungslefer mit theilweise fehr roman= tijch flingenben Geschichten über bie Thaten und Abenteuer bes ermählten Bige-Brafibenten Roofevelt auf feiner Naab=Tour in Coloradoe'r Gebirgen regalirt worben. Natürlich fann fich "Tedbh", ebenjo wie jeder andere Sportsfreund, bas Bergnugen eines folden Jagb = Musfluges gonnen, und bei feinen früheren Leiftungen auf ahn= lichem Gebiete ift auch angunehmen. baß er in ben vorliegenben Fällen einen flotten Jagersmann gemacht hat. Aber bies fann noch lange nicht über Mues hinweghelfen, was "unternehmende" Reporter und Rorrespondenten bei bie= fer Belegenheit über ihn gufammen fa= bulirt haben, und mofür er felbftber= ftanblich nicht verantwortlich gu halten ift. Befanntlich find auch bie Berichte über bie Jagben fürstlicher Berfonlich= teiten in ber alten Welt nicht übermäßig genau zu nehmen, nicht gerabezu auf bie Golbmaage ju legen; aber ge= wöhnlich wiffen bie betreffenben Berichterftatter, wenn fie fcon bichten, beffer bie Grengen ber guläffigen "poetifchen Licenzen" einzuhalten. Das aber bie phantafiereichen ameritanischen Reporter bei biefer Gelegenheit gufam= mengebraut haben, wenigstens Mancher babon, ruft bei prattifchen Rennern und weftlichen nimroben von echtem Sola nur Beiterfeit herbor (wie bers muthlich auch bei Tebbn felbft) und ei= ner biefer plaubert in einem Sportsblatt folgenbermaßen barüber : Giner Diefer Bleiftift-Jagerlateinler

fpricht u. 2. von einem Grisin = Baren bon 1200 Bfund, welchen Tebby gerabe rechtzeitig um bas Leben ber gangen Befellichaft gu retten, glorreich erlegt haben foll. 3ch mochte wiffen, ob ber fune Reporter eine Uhnung bon ber Ungeheuerlichteit Diefer1200-pfündigen Miinchhaufiabe gehabt hat, - mabr= fceinlich nicht; ein Grisih = Bar bon 1200 Bfund wurde felbft in fruberen Sahrhunderten eine Gebenswürdigfeit gewesen fein, für welche Unfereins noch biel weiter, als in die Colorabo'er Be= birge gu geben werth gehalten batte. Bermuthlich ift Dieje Gewichtsichagung nur fehr "bon Beitem" erfolgt. Die "Papiergewichte" ber Genfations=Bei= tungen find freilich nicht fehr guber= läffig; aber man muß es boch nicht gleich zu plump machen, wenn man

nicht bas Borrecht bes Sumoriften bat. In ben Jugendtagen Californiens allerdings hat man noch ein bischen toller aufgeschnitten und mitunter bon erlegten 2000-pfündigen Grisin-Baren gesprochen. Aber in ber Wirtlichfeit find fie allemal bedeutend gufammen= geichrumpft. Dowohl bie californifchen Brisin-Baren jener Tage bedeutend größer maren, als irgendwelche, Die wir heute haben, ober öftlich bon ben Sierra Nevabas gehabt haben, bat es niemals einen bon nur annähernb folchem Gewicht gegeben. Es giebt feine beglaubigte Angabe, welche über 850 Bfund hinausgeht. Dlb Bill Samilton bon Columbus, Mont., einer ber ber= läglichsten Bebirgler ber alten Beit, ber vielen Baren-Jagben beigewohnt bat, erflärt, bag ber größte Brisin-Bar, ben er jemals gesehen, 800 Pfund gewogen habe. Es läßt fich aber eine noch genauere authentische Mittheilung anführen. Der anertannte größte Brisin= Bar, beffen man habhaft geworden ift. murbe feinerzeit im Dellowftone-Bart gefangen und bon Billhhofer aus Bardiner, Mont., nach bem nationalen 300= logischen Garten gebracht. Man

"ichapte" fein - bes Baren - Gewicht verschiedentlich auf 1000 bis 2000 Pfund. Rachbem er aber eine Zeit lang im zoologifchen Garten gewefen und fett geworben war, wog man ihn, und fein Bewicht betrug genau 850 Pfund. Ich glaube nicht, daß biefes Gewicht jemals übertroffen worben ift. Bielleicht gibt es in Masta noch ba und bort größere Baren; aber alle 21n= gaben barüber find bloge Rathereien.

Manche alte Jager burfte es auch amufirt haben, bag überhaupt in diefer Beit bes Jahres ein Bar in ben Bebirgen gu feben war, wenn berfelbe nicht etwa in feiner Sohle auf's Rorn genommen worben fein follte. Der be= treffenbe Rorrefpondent fafelt aber bon ber "gewaltigen Beftie, welche man am Bergruden bahinwaticheln fah" u.f.w. Das mag fich für einen Gelbidnabel gang gut lefen, - es paßt nur verzweis felt ichledt zu bem Lebenswandel ber befaaten gewaltigen Beftie, welche ge= wöhnlich in diefer Zeit im Binterschlaf liegt ober in irgend einer Sohle tief unter bem Schnee an ihren Pfoten faugt. Wenn Tebby wieber einmal eine folche Jagotour macht, wird er wohl feine Reporter mitnehmen, - bod mas wird ihm bas helfen? Die bringen es bon Beitem gerabe fo gut fertig.

Bu berichiebenen Malen hat Tebbn auch, ben fabulirenben Reportern gu= folge, bas Leben ber gangen Sagbpartie gerettet, indem er, ftets nur mit einem Meffer, einen wüthenben "Berg= löwen" ober Buma töbtete, welcher Die befagten Menschenleben in die unmittelbarfte Gefahr gebracht hatte. Wenn er wirklich mehrere biefer Ragen mit einem Meffer tobtete - mas bie alten Jäger gang gewiß nicht ohne Beimeis glauben - fo hat er ficherlich Schneib und Bebendigfeit gezeigt; boch ift bies fo fein gefährliches Wageflüdchen, wie es auf bem Papier ausfieht. Thatfachlich ift feine unferer Beftien ein fo gro= ber Weigling wie ber "Berglome", und bas Gingige, mas ber Mimrod bei einer Ragb auf benfelben mit Sunden bebauert, ift ber Umftanb, bag gar fein Sport babei ift, ihn bon einem Baum megguichiefen, wo er ficherlich feine Bu= flucht fucht, fobalb er auch nur im Ge= ringften bon einem Sund bebrangt wird, und ware ber Sund noch fo tlein! Gin gutes Rubel Jagbhunde halt einen Berglowen, wenn es ihn einmal geftellt hat, fo vollftanbig in Schach, bag es nicht fonberlich schwer ift, mit einem



## Das alte Leiden,

welches des Beben bes Ameritaners am meiften plagt und verbittert,

## Leberleiden

in virlen Formen, melde alle leicht ge-heilt werben tonnen burch

## Dr. August König's Hamburger Tropfen,

find als prompt und ficer.

# Wehandlung zu Sause.

Indem ich biefes ichreibe, will ich versuchen, meinen Fall zu ertfaren, und um Ihnen gleichzeitig fur bie große Bohlthat zu banten, bie ich burch ben Gebrauch Ihres Rardui = Beines empfangen habe. Ich bin 29 Jahre alt; bin 12 Jahre verheirathet, und habe 6 Kinder. Letten Zuni wurde ich von Etwas, wie Erstidungs 2 An-fälle, angegriffen. Mein Fleisch war wie abgestorben. Ich hatte Herstlopfen, und es war mir, als wären meine Lungen voll Nadeln. Mein Athem war surz, und hatte ich ein brennendes Gefühl, gerade unter meiner linken Lungen voll Kadeln, Mein Athem war turg, und hatte ich ein breittendes Gefluh, getwe anter anter Druft. Ich konnte mich ftill verhalten. Ich hatte 6 Aerzte, aber keiner davon half mir. Der leste das von fagte, daß meine Gebärmutter rüdmärts gebogen fet. Er feste sie zurecht, und dann siel sie. Ich hatte, was man "Gebärmutterfall" nennt. Der Arzt gab mir ein Bruchband und einen Pfropsen. Ich hatte keinen Appestit, und war so schwach, daß ich kaum durch's Jimmer laufen konnte. Ich sabe de flachen Kardnit werden keiner sieges tit, und war so schwach kannte keine kannte keine kei nommen, und er hat mir geholfen. Mein Monatsfluß hatte aufgehört, und Kardui = Bein hat dies geordnet, jo-bag er nun regelmäßig ericheint. Ich befinde mich nun beffer, als feit 9 Monaten. Ich fann all' meine Sausar= beit verrichten, und bejuche meine Rachbarn gu Gug. Frau Lizzie Morgan.

## WINE OF CARDUI

Daß Karbui - Wein Frau Morgan kurirt hat, ist ein Beweiß ber Würdigkeit seines Rufes als die "beste Frauen - Medizin". Abn 6 Arrzten inngeben, erbuldete fie beständig entsehliche Qualen, aber Kardui - Wein erzeigte fich gerade als die Medizin, deren fie bedurfte. Es giebt Tausende von Frauen heutzutage, die des Kardui-Weines bedürfen, und die gerade jo leicht, als Frau Morgan, bon all' ihren Leiden erloft werden fonnten. Bij= fen Gie, daß Gie in der nachften Apothefe eine Flasche Rardui-Bein für \$1.00 faufen fonnen, und bag Gie, burch Behandlung zu Saufe, Erlöfung von all' jenen ichredlichen und schmerzhaften Rrantheiten, die bem weiblichen Gesichlechte eigen find, finden fonnen ? 3ft dies nicht den widermartigen Untersuchungen, die beim "Doftern" mit Lotal = Mergten unbermeidlich find, porgugieben ? Berfuchen Gie menigftens ben Rarbui = Bein. Bir glauben,

Wegen Rath, in Fällen, die besonderer Anweisungen bedürsen, idreibe man, mit Angabe der Symptome, an ,, The Ladies' Advisory Department", The Chattanooga Medicine Co., Chattanooga, Tenn.

Meffer beigutommen; - Die Sauptge= fahr befieht barin, bag man bon einem ber Sunde felbft gebiffen werben fann. Diefen fommt es in folden Fällen nicht fehr genau barauf an, mas fie beifen, fo lange es ein Maul voll ift.

llebrigens ift es erftaunlich, mas auch außerhalb ber Umgebung Prominenter noch heute bei uns im Bestien= Jägerlatein geleiftet wirb, ja gum Theil mehr, als früher! Es ift bies nur bei tiefer Unwiffenheit bes gewöhnlichen Bublifums über folde Dinge möglich. Die wilben Thiere Umeritas find gum Theil "monierlicher" und feiger gemor= ben, als ehebem - wenn fie überhaupt jemale ihren Zeitungeforrefpondenten= Ruhm verdient haben.

#### Die Diaffe muß ce bringen.

Mls angebliche Belfershelferin einer Falfchmungerbande, Die fcon feit Salfe Menfchenmenge wohnt, wird man ren bas Land mit nachgemachten biefes Bortommen bon Staub begreif= Centaftuden überschwemmt hat, wurde lich finden. Um fo überrafchenber ift in New York bie 13jährige Fannie Le= ift es aber auf einem Gegelschiffe, bef nant vom Chef Sagen bom Bundes Beheimbienft bem Bunbes = Rommiffen 12 bis 15 Mann ftarte Befahung obenbrein noch barfuß geht. Berabe far Chielbs vorgeführt und von bieauf ben Gegelichiffen ohne Baffagiere fem jum Progeg feftgehalten. Wie ber Chef Des Bunbes-Geheimbienftes erund ohne Rohlen finden fich die groß ten Staubmengen, und man fteht vor flart, ift er zuvor noch niemals in die biefer Erfcheinung wie vor einem Lage gefommen, eine Berfon bon fo Rathfel. Muf ben großen Baffagier= jugendlichem Alter wegen Falichmun= bampfern hot man fie durch bie Un= gerei in Saft zu nehmen. Geit über gwei Sahren hatten fich bie Beamten nahme gu ertlaren gefucht, bag bie bes Bundes-Geheim bienftes bergeblich große Schiffsgeschwindigfeit Die über bem Ded und bem Meeresfpiegel bemüht, ben Falfchmungern auf Die fcmebenden Staubtheilden mit fich Spur zu tommen, Die eine Unmenge reife, Die fich bann allmählich auf bem von nachgemachten Centsftuden in Bir-Ded nieberichlagen, mabrend man auf fulation festen. Mus allen Staaten in ben Gegelichiffen bie große ausgebrei= ber Union wurde im Schahamt gemeltete Gegelfläche felbst gewissermaßen bet, bag gefälichte Bennies, mit ber Johresight 1884 und 1893, in ben bie Rolle eines Rollettors für bie in ber Luft ichmebenben Staubtheilchen Berfehr gebracht worben feien. Die fpielen läßt. Diefe lettere Unnnah-Falfifitate maren borguglich ausgeführt und tonnten als folche nur burch | me fcheint burch folgende Thatfache eine wefentliche Unterftugung gu fingewiegte Sachverständige erfannt 3m Laufe ber Beit ichienen ben. Der Rapitan eines ameritani= merben. ichen Segelichiffes hat genau festauftel Die entbedten Spuren barauf binguweisen, daß bas Sauptquartier ber len berfucht, wie groß Die Staubmen= Falfdmungerbande fich in New Yort gen feien, Die fich auf dem Ded feines Schiffes mahrend einer Reife von New befinde. Es murbe in Erfahrung gebrocht, bag die Falfifitate namentlich Port nach Gan Francisco anfammelten. Bu Diefem 3mede ließ er jeden unter ben chinefischen Baschereien in Morgen bas Ded por bem Baichen Birfulation gefest murben, und bas forgfältig fegen und diefe Arbeit bes Schahamt in Bafhington betraute atrei dinefische Gebeimagenten, Char-Mittags und Abends bor bem Nacht= Ien Ree pon Bafbinaton und Sim bienft wiederholen. Das Ergebniß Fuen Monn von New Port, mit einer mar überraschend. Während ber 90= weiteren Untersuchung. Die beiben tägigen Fahrt wurden nicht weniger als 241 Fag (etwa von ber Große Mgenten befanden fich fürglich in Der Bafcherei von hung Lee, als Fannie eines Betroleumbarrels) fehr feinen Staubes gesammelt. Der Rapitan er= Lengnt eintrat und ben Befiger ber Bascherei ersuchte, 100 Bennies, Die flarte, es fei ihm unmöglich, irgend fie in einer Gelbrolle mitbrachte, gegen eine Urfache für biefe gang außer Berhältniß gu ber normalen Abnugung einen \$1-Gelbichein ju wechseln. Die ber umgebenden Gerathe und Ge-Gebeimagenten erfannten Die Cents= braudsgegenftanbe ftebenben Staub ftude auf ber Stelle als Falfifitate und nahmen bas Madden in Soft. anfammlungen anzugeben, beren Menge fich innerhalb gehn Jahren auf Gee Wie der Baschereibesiger bor bem auf 900 Faß berechnen wurde. Die Bundes-Rommiffar aussaate, habe er naheliegende Unnahme, bag biefe bem Mabchen bereits mehrere Rollen Staubtheilchen fosmischen Urfprungs Centoftude gegen Papiergeld umge= feien, wird burch bie mitroftopischelln= wechfelt und die Bennies im regularen terfuchung hinfällig, Ge finden fich Geschäftsvertehr in Birtulation ge= nämlich täglich barunter Theilchen bon bracht, und andere dinefische Bafcher Leder, Kort, Holz, Pflanzenfafer, ber Oftseite, die als Beugen vorgelaben waren, erflärten ebenfalls, gu mehre= Gifen sowie ber meiften gebrauchlichen Metalle, Sandfornchen, Sumustheile ren Malen folde Rollen von Centaftuund Rudftande bon Rorpern, Die we= den bon bemfelben Mabchen angenom= men zu haben. Das Madden wollte bie ber tosmifden Urfprungs find, noch bom Schiffe felbft herrühren tonnen. Centsstude bon einem Mann, ben fie Die gange Ericheinung ber Stauban= nie zuvor gefeben habe, an Rivington fammlung auf bem Ded ber Gegelund Allen Strage erhalten haben, beschiffe auf hoher Gee ift baher noch ftritt aber, bag fie ichon langere Beit bollig unaufgeflart, und es mochte fich auf bie angegebene Weife operirt babe. lobnen, weitere wiffenschaftliche Unter Chef Sagen ift ber Unficht, bag, nachfuchungen barüber anzustellen. bem die erfte Spur gewonnen fei, weitere Berhaftungen folgen wurden. Die groß die Menge ber in Berfehr ge= - Much ein Mertmal. - "Das fieht brachten Falfifitate fein muß, geht man Deinem Manne gar nicht an, bag fcon baraus herbor, bag in ben legten er fo gern in ben hochften Spigen ber beiben Sahren im Unterschagamt an Alpen herumfragelt!" - Frau: "Doch, ber Mall Str. in Rem Mort möchentlich an feiner Ablernafe!" \$40 nachgemachte Centsftude einliefen. - Fatales Refultat. - Junger Che-

mann (rechnenb): "Schone Beichichte;

nach Bezahlung meiner fammtlichen

Schulben berbleibt mir thatfächlich nur

BORSCH & Co., 103 Adams Str.,

gegenüber ber Bofts Diffice.

DR. SCHROEDER,

Deutsche Jahnargt,
250 W. Division Str., nahe dochdahn.
Heine Jahne von 26 untw. Jahne
ohne Platten, Gold- u. Silberfüslung ju mäßigen Preisen. Jufriedenheit garantirt. Sonne tags offen.

103

E. ADAMS STR.

noch . . . bie Frau!"

& Comp.

Cptifer.

#### Staub auf Sce.

bie natürlich fofort gerftort wurden.

Der Werthunterschied zwischen ben

echten Cents Studen und ben nachge=

machten berhält fich ungefähr wie 12

3u 1.

Jebem Dzeanreisenben ift bie eigen= thumliche Ericheinung befannt, baf fich fowohl auf Dampfern wie auf Gegelfdiffen jeben Morgen bor bem Ded= waschen größere Staubmengen angefammelt haben, über beren Urfprung man fich teine Rechenschaft gu geben bermag. Auf unferen mobernen Schnellbampfern, bie alle 24 Stunden hunderte bon Tonnen an Roblen berbrennen und auf benen eine gum bor= handenen Raum verhältnigmäßig gros

## Bist Du nervös-schwach, überarbeitet, mikmuthig, leicht erregbar, schreckhaft,

oder leidest Du an den Folgen von Aummer und Gram oder an Schlassosischeit, Malaria, Gedäcktniklowäche, Schwindel, Wattigkeit, Reihen, Kopfweh, Ge-schlechtsschwäche, Sergklopsen, Wlutarmuthoder Leberbeschwerden, so hetse Pichmit Puscheck's Rerven-Mittel und Zonic. Geilt fanell und gründlich,

Magent : Tropfen. Beilen alle Magens, Berdauunges und Unterleibe-Liefe Mittel werben iur in ber Office verlauft ober für 25 Gents per Boft gefandt.

...Dr. Puscheck's Office... für alle Krantbeiten per Prief ober in ber Office. Sprechftunden von 8 Uhr Morgend bis 6 Uhr Ubends. Dienftags auch übends von 6 ile 9 Uhr. Sonntags geichlofs fen. Telephone, Lake View 579.

1619 Diversey, Chicago, III., amijden halfteb und Clart Str. ober North Beftern Glevated bis Diveriep, ober Clart ober Belle Dr. Limits Coble bagum Gar Barn. - AurBejuche bei Kvanten wird nur eine febr manige Bezahlung geierbert.



fangt immer mit einer Grfaltung an . . . Arend's Malt Cough Cold Cure..

mit ber erften Dofis; es ift nicht neu; iflucht von Zaufenben von Chicagoen einzig echte Spezifikum für Erkaltungen.

50c und \$1.00 per Mlafche.

Arend's Drugstore, MADISON STRASSE, Ecke FIFTH AVE.



neueften Apparaten en, Leibbinden für ichmachen Leib, Mutterichaden, feite Leuie und Anbeibrüche, Gunnniftrumbie für Krampfaber, Gerabebalter, Rruden, fünftliche Beine n. i.m. Rrudnunger

Brudleibende

Schwache, nervoje Berjonen,

geblagt bon Schwermuth, Erröthen, Zittern, berz-liopien und ichtechen Tranmen, erfahren aus bem "Zugenöffennd" mie einfach und billig Seichlechtstrauftern, Wolgen der Tugentöfunden. Arampfaderbruch (Baricocele), erschöpfende Ausstätzen, ihnell und bauernd geheit werben tönnen. — Auch ein Agpiet iber Berdünug zu großen Kinderfegens und deren ichte iber Berdünug zu großen Kinderfegens und deren ichtimme Folgen enthält diets lehrriche Buch, desten neuelt Auflage nach Empfrag von 25 Cents Briefmarfen verfügelt verfandt mitd von der PRIVAT KLINIK, 181 6th Ave., New York, N.Y.



### Or. CARL Naturheilanstalt

Ocfammtes Bafferheilverfahren, Diatturen, Dafing u. f. m. - Sommer und Minter geöffnet, Profpette und brieff, Ausfunft burd ben leites ben Argt: Dr. CARL STRUEH

WATRY N. WATRY,
99 E. Randolph Str.
Deutider Detider

WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE,

84 ADAMSSTR. Zimmer 60. gegenüber ber Fair. Texter Building.
De Acrate biefer Ainhalt find erfabrene benische Spezialisten und betrachten es als eine Ehre. ihre leidenden Mitmentschen so sont eine Mehre. ihre leidenden Mitmentschen fo sont ein mehre derecken zu beilen. Sie beiten grünolich anter Carantie, alle geheimen Krantbeiten der Mainer. Frauen leiden und Annibeiten der Mainer. Frauen leiden und Krantraationstötzungen ohne Overation, Sautrantbeiten, Folgen von Seldt bestäcken, Folgen von Seldt bestäcken, Frauen kantonelien der Vertrag der von beiden Krebs. Tumoren Anricocci Hodennfrentheiten) z. Kontulität und bevor Ihr beitabet. Bein nöbits, daziren werden vom Frauenary (Tame) behandelt. Benandung, infl. Rediginen unter Verei Dellars

nur Drei Dollars ben Monat. — Coneidet dies aus. — 5 tun den p Uhr Morgens die 7 Uhr Abends; Gouniags in bir 12 Uhr. Jedes Kleidungsstück mird zu 2 bis 1 seines regulären Werthes verkauft.

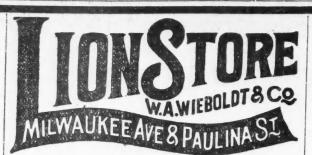

Wir muffen mit jedem Kleidungsstück im gangen Geschäft aufräumen.

# Nerkauf von Mänteln morgen

## 311 23 bis 12 des regulären Werthes.

Morgen werben wir mehr eifrige Räufer in unferm Mäntel-Departement feben, wie zu irgend einer anderen Beit, benn wir beabfichtigen, jedes auf Lager befindliche Rleidungsftud zu berkaufen. Es find alles Moben biefer Saifon. Es macht nichts aus, wie das Rleidungsstück markirt ift, Ihr erhaltet es ju 1 bis 3 des regulären Werthes. Mir wollen tein Rleidungsftud für die nachfte Saifon aufheben. Das ift ber Grund.

| 1909. Wit wouen tein Rietoungspud fur die na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lor Coats für Tamen — von ganzwollenem Keriet, in allen Farben, 28 3oil tang, mit garantirtem \$8.50 until \$8.50 verfauft zu \$8.50 verfauft |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sadets für Damen — von dem feinsten ganzwollenen imporstirten Kerfen oder Aftredgan gemacht, mit garantirten Atlas gefüttett, martiet um für \$12,50 bis \$18.00 verfauft zu wers \$8.00 ben, Auswahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jadets für Dannen — von ganzwollenem Kersen gemacht, —<br>mit Eammet ober Utlas Avollique bejegt,<br>mit ichwerem Seiben: Utlas geführet, \$5.98<br>fauft zu herben, Utlaswahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jadets für Tamen—von gangwoll. Kerjev gemocht, alle Karben, mit Schen-Attas gefüttert, marfirt um für 80.50 bis 88 \$4.50 betfanft ju werden, Auswahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rodels für Samen — von ganzwollenem Kerfen und Covert Eloth gemocht, alle Barben, alfortiete War-<br>tien, marfirt um für Schoo bis Schoo \$1.98<br>verkanft zu werden, Auswahl \$2.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mådogen = Jadets — von gannwollenem<br>Govert Gleth und Kerfen, markirt um für<br>83,98 die 8,08 verlauft zu werden, Aus= \$1.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ainder : Jadets — in ganzwollenem Melton, Aerjed und Afrachjan, elegant garniet, martiet um zu \$6.50, \$5, \$3.98, \$2.98 und \$1.98 bertauft zu werden. 986 Gure Auswahl zu \$3.98, \$2.98, \$1.98 Tamen:Cabes—gemacht bon ganzivollenem Bever, garnirt mir Kelz, martirt um zu \$1.00 33 und \$2.50 vertauft zu werden, Auswahl \$1.48 und Tamen - Capes — aus ganzwollenem und feinstem Mohair Aftrafban, Seidenatlas und Kearfilf ge-füttert, wartiet um au 812, 810, 88.50, 86.50 und 83.98 vertauft au werden, au \$8.50, \$5.98, \$4.50 und

Damen-Capes-gem. aus bestem Seiben Seiben Gealpfuich, feidengefüttert, gang braibed u. ringsum mit Relz eingefakt, markirt um zu §7.50 berfauft zu werden, Auswahl.... Camen:Capes—gemacht von Seiden Seal Ruifd, 28 Joss lang, garnirt mit Pelz, naefirt um zu \$4.98 verfauft zu werden, norgen zu.

#### Aleider-Spezialitäten.

Goldstein's gesommtes Lager bon Männer-perhojen und Jadets, in Blau, Schwerz und um, etwa 125 Tugend in Gausen, mir haben Größen vorrätig bis zu 50 3off Bussmeite, Ueberhoien ind mit Schürzen verleben, bliein's Iv und Sie Zorien wer-

#### Kleiderftoffe. Sehr fpegielle Wargains.

| Importirte ichmarge Henriettas, 46 300 5                                                                         | 0 c           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 58 Joll breites ganzwollenes Granite 3 faufer neue und wünschenswerthe Früh-<br>jahrs:Schattirungen, die Hard ju | ud,           |
| Cheviots, 36 Zoll breit, ein äußerst dauerhe<br>Stoff, volle Auswahl von Frühjahrs. Sitirungen, morgen die Yard  | ifter<br>hat: |
| 311                                                                                                              |               |

Mierola And sichwarz geblümtes Aleiberzeug), jener neue hübsche Stoff, 42 Zolf breit, **75c** bie \$1.25 Sorte, morgen die Yard zu. Ganzwolkene schwarze Cheviots, 50 Zolf **85c** breit, die Pard zu.

#### Domeftics.



Toile bu Nord Kleider= Ginghams, unjere reg. 12hc Sprie, morgen, per Pb.... 7c 100 Etide Jane weis he Gardinen: Swiffes, pardbreit, ein Pargain au fle ver Ph., mussen fort au., 62c nitifien fort ju.
40 St. einfache ichwarsu, ichwere Efferting Sasteens, gut 25c werth, müssen fort, 13c

100 Stiide Craib Kandluchzeng, voll ges 21c bleicht, die regul. de Sorten, Id. 2007 Pards bette Reiser-Ralifos, dunfle wünichenswerthe Mufter, Reffer von guten Tängen, ein Bars 34c gain zu 7c, per Pard

Damen-Schulfe. Anzichende Breife Berfäufe.

Echte Dongola Robpfidube für Damen, burd-weg folib, alle Größen, unfere reg. 98c \$1.50 Corte, morgen, per Baar. 98c Beachtet, bitte, baß biefes fein billiger Schuh ift, foubern fo gut wie er fur (Belb nur ju haben m fpegiell niedrigen Breije 

dor Calf Schnitschube für Damen, Kalbleder ge-lüttert, McKay genäht, Ertensson Schlen, bie eue "Mannish" Zehe, unsere reguläree \$2.25 Borte, morgen, Schnürschuhe für Damen, unfere "U Reeb A" gartien, die \$2.50 Sorte, jedes Kaar garanfirt o gut wie irgend ein \$3 Schuh im m. 1.68 Rarfie, alle Größen, morgen, Kaar ... 1.68

#### Caffeta Eutterstoffe. In Schwary, 36 Boll breit, unfere 10c 6c

Männer-Socken.

Sorte, morgen, per Paar. 25c 15c

Rinder-Strümpfe. Schwere gerippte nabtlofe Rinderftrumpfe, in Schwarz, alle Großen, fpeziell, 10c per Baar.

## Damen-Waifts.

Damen-Baifts, reinwollene, alle Größen und alle Farben, marfirt um ju \$1.50 58c verfauft ju werden, Auswahl morgen

## Babies-Mäntel.

Incandescent-Brenner. Ancandescent Gaslichter, mit bem echter , 2Belsbach Mantle", morgen,

Bulinder. Grobe Sorte Flint Glas Lampenglafer paffend für Ro. 2-Brenner, bas 4

Caffen und Untertaffen.

S., H. & Ml. Einfaßband.

E. S. & M. Belveteen Rod-Ginfagband, Schwarz und Farben, 5 Parts Perlmutter-Knöpfe.

5c Apotheker-Maaren. Ripans Tabules, Garlem Dil und Smith Bros.' Gough Drops, morgen

Perlmutterfnöpfe, 2 Dugend

## Haus-Ausstattungs-Artikel.

Butgemachte ladirte Staubichaufeln, bas 3c 10ibiliae Turfen Geder : Abitauber, von guter Cualität Turfen Gebern gemacht, 8c 12 Quart Beidirricufficin, aus ichwerem 10c 3 Arm ladirte Draht Sandtuch:Rads, 5c Sübich lithographirte Trans, ligollige Größe, (Suiet "Mough Rider"), unfer regulärer 10c

## Echte Fiber Lunch Bores, brei Größen, Be fleine, große und mittlere, Ausmahl ..... Unterzeug-Bargains.

Gangwollene gerippte Beintleider für Damen, von unferen \$1.00 und \$1.25 Sorten übrig geblieben, um ju rdumen, morgen 58c

#### Groceries und Provisionen. Schr fpezielle Breife für morgen.

Wieboldt's beftes Ba- Befte hiefige Cel tentallehl, per 1 Brl. Carbinen. \$1; ein hal \$1.98 per Buchie... 41c Reinfter Carolina Ropf: Der Bint 19e, 10c

Gream of Wheat Breatper Badet ..... 11c Gin hubiches Bild um: fouft mit jedem Badet. Williams' fertig guber reitete Bie-Arufte, 9c Wicholdt's Familien: Seife, 7 Stüde 25c

fornier Pfirfiche, 15c Fanen Sugar Gu 3-Bib. Buchje .... 15c Californier Artifie Auni Erbien: per Schulten, Afb. 63c Schulten, Afb. 63c in Studien St. 00; die Bichie St. 00; de Bichie St. 00; d

Standard Tomatoes, 3: Frijde Commermurft 18fb. Budje 7c

80

#### Frische Fische für Donnerstag und Freitag.

| -                  |                      |
|--------------------|----------------------|
| Late Berd, per 4:  | Große No. 1 81c      |
| balibut Steat, 110 | Biderell, per 6c     |
| Smelts, per 5c     | Bife, per 71c        |
| Gereinigte Sa: 5c  | Schellfifch, per 61c |
|                    |                      |

#### Arnautenfitten.

In bem Bolferfalat ber Balfan= halbinfel find die Arnauten ober Alba= ner ein immer noch wenig gefannter Bestandtheil. Gin Fremder, ber in je= nen Gegenden reift, fann nicht die Abift es felbit für Diejenigen Fremden, Die haben follten, tein Bergnügen, fich ben Sauptftrage gefehen, turge Beit ber-Sitten bes Boltes thun konnen. Go Berdienftvoll ift es von bem frangöfischen Ronful A. Degrand, Die albanischen Lebens in feinem Buche "Souvenirs de la haute-Albanie" (Ba= ris S. Melter) mitgutheilen. Der Ronful ift in ber That eine febr geeig- nicht boppelt racht, fo verfallt er ber nete Berfon, Studien eingehender Urt borgunehmen. Ueberall erfreut er fich in ber Turfei einer größeren Beach- fe, bie Blutichuld nicht felbft rachen im Auslande gewesen. Er hatte bergeftung, als ein Botichafter in einer euro= | will, fo hat er bas Recht, einen anbern paischen hauptstadt. Bon Ramaffen | bafur zu bingen. Er gibt ihm als Zeis und türkischen Saptiehs, nicht felten auch bon einer Chrengarde ber Bevoterung, beren Gebiet er besuchen will, be= gleitet, findet er leichter Gelegenheit gu Beobachtungen, als andere. Leiber wird ber Ronful im europäischen Orient oft burch das Klima und bie Mübigfeit bes Lebens beeinflußt. Befuche, feine Ausflüge, etwas Sport, füllen in ben meiften Fällen feine Beit aus. Ronful Degrant, ift eine Musnahme. Geine Schilberungen find le= fenswerth und bringen manches Neue. Mit besonberer Aufmertsamkeit wib= met er fich bem Arnautenstamme ber Mirbiten. Diese prachtigen Bergbe= wohner tommen mit ber Welt taum in Berührung. Auf ihren Bergen haben fie genügenbe Beiben für ihr Bieh; ihre wenigen Erzeugniffe werben nicht in bie Stäbte gebracht; felten berirrt fich ein Manberer in bie mirbitifchen Berge. In ihrem Berglande herricht bas "Gefeb Dutafhini". Die türtifche Ge-

richtsbarkeit hat hier keinen Ginfluß. | bann bie Frauen ben Rampf weiter fub-Ein geschriebenes Gefet hatte feinen ren. 3med, benn niemand fann lefen ober schreiben. Go erbt fich bas Dutafhini bon Beschlecht zu Geschlecht fort. Dies Gefet fagt: "Das Blut fann fich nicht | tritt, die Gaftfreundschaft in Albanien verlieren. Wenn es gefloffen ift, muß ficht haben, lange gu leben. Außerbem | es gurudgenommen werben." ZweiBer- | beilig gehalten wirb. Rur eine Mutter, wundungen find einem "Blut" gleich. unter ben Albanern ergebene Freunde Bei bem wilden Charafter ber Albaner wird gewöhnlich ein fleiner Streit mit Beschwerlichkeiten einer Reise burch ber Buchse ausgefochten. Dann beginnt Albanien auszuseten. Und wird bas bie Reife ber Mordifaten, bie burch bas alles auch siegreich überwunden, fo hat | Dutashini geheiligt find. Saben zwei man taum mehr, als die Rahe ber | Familien im Blutfireit die gleiche Bahl bon Mitgliebern verloren, fo fann weilt und teinen tiefen Ginblid in die | Friede geschloffen werben. Die Frauen und Madchen fteben im allgemeinen au= bleibt Albanien ein unbekanntes Stud | Berhalb bes Blutftreites. Beleibigun= gen, bie gegen fie berüht merden, gelten als schmachvoll. Wer eine Frau tob= Frucht einer mehrjährigen Beobachtung | tet. schuldet boppeltes Blut, b. h. von zwei Mitgliebern feiner Familie muß Sas Blut gurudgenommen werben. Benn ber Gatte ber Ermorbeten fie Rache ber Familie ber getobteten Frau. ergahlt ein Beifpiel, bas fehr bezeich= Wenn jemand, Frauen, Flüchtige, Grei= chen eine Augel; ber gedungene Mörder hat bann "nicht feine eigene Rugel" g= braucht, ihn trifft feine Rache, er hat als ehrlicher Mann ben Dienft gethan, für ben er bezahlt worben ift! Wer ben orientalischen Chriften tennt, in Ur= menien, Rreta ober auf ber Salbinfel, ber wird nicht erstaunt fein, bag auch biefe eblen Mirbiten fich unfere driftli= chen Brüber nennen. Bibt eine drift= liche Familie eine ihrer Töchter einem Mufelman ju Frau, fo geht ihr haus in Flammen auf. Außerbem berjagen biefe Religionsprogen bie nach ihrer Auffaffung ichulbige Familie aus bem Gebiet bes Stammes. Richt felten er= eignet es fich, bag alle mannlichen Dit= glieber einer Familie allmählich ber Blutrache zum Opfer fallen, und bag

> CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Die Sorte. Die Ihr Immer Gekauft Haht

Es wird nicht überrafmen, bag trog ber unbandigen Wildheit und Robbeit, Die oft in bem Gefet Dutafhini gutage wie in homerischen Zeiten geübt und Die ben Tob ihres Cohnes rachen will. hat bas Recht, ungestraft bie Beiligteit ber Gaftfreunbichaft zu berlegen. Es ereignet sich, daß Feinde in fremben Saufern zufammentreffen, wohl gar burch Bufall in bas Saus bes Feinbes treten. Dann plaubert man la= chend über bie Musfichten, Rache gu nehmen und erörterte bie bermidelte Rechnungsführung -- Goll und Saben alter Familienrachen. In Gicht bes haufes bes Gaftfreundes barf tein Mord ftattfinden; geschieht es, fo hat ber Gaftfreund "ein Blut" gu nehmen. Man fragt fich, ob benn bie Gitte nicht allmählich verschwindet und ob jemand fich ber Rache nicht burch lange Abwesenheit entziehen fann. Degrand nend ift. Gin Albaner mar lange Beit fen, bag fein Bater ermorbet worben war, als er felbft noch die Rinderschuhe trug. Dann tehrte er als fünfzigjahri= ger Mann gurud und ließ fich mit feiner Familie in ben Bergen ber Beimath nieber. Es bauerte nicht lange, fo bielt man ihm bor, bag fein Bater noch un= gerächt fei. Er lachte. Ausländische Sitte und bie lange Abwesenheit hatten ihn bergeffen laffen, mas bas Befet ber Berge bon einem anftanbigen Di= biten verlangt. Run murbe er wie ein Musfähiger gemieben, bon Frauen und Rinbern berfpottet; man wollte nicht mit ihm an einem Tifche effen, nahm feine Geschente von ihm, wollte ihm ben Besuch ber Rirche perwehren und erklärte ihn für eine Schande bes Stammes. Enblich rig ber Mann fein Gewehr von der Band, ging davon und erschoß einen Entel bes Mannes, ber

feinen Bater getöbtet hatte! Run war er in Gnaben aufgenommen. Gin gro= Bes Gelage feierte bie That! Er hatte bas Blut genommen, auf bas er feit 44 Jahren ein Recht hatte. Wer fich burch die That, nicht burch Unterlaffung, ge= gen bas Berggefet vergeht, beffen Saus wird auf Befehl bes Rathes ber Alten burch ben Beirafar, ben Fahnenträger bes Stammes, berbrannt. Es gibt auch einen Waffenstillstand in bem Rachefriege. Un einem Tage bes Jahres ruht die Rache; bann fann man 24 Stunden feines Lebens ficher fein! Diemand würde magen, an biefem Tage bes Waffenstillstandes feine Rache gu nehmen. Der Mord aus bem Sinter= halt ift nicht immer gestattet; handelt es fich um die Rache megen einer Be= leibigung, fo muß ber Ungreifer Stirn gegen Stirn bem Feinbe gegenüber treten. Wer burch bie Waffe fällt, ber ift burch sein Blut gereinigt; die Leiche wird nicht gewaschen. Die chriftlichen Beiftlichen berMirditen ftehen gewöhn= lich außerhalb ber Blutrache; ihr Rleid ichutt fie. Fromm hort ber Mirbit, ber feinen Rirchgang verfaumt, bie Ermahnungen ber Priefter. Nachdem er die Rirche verlaffen, labet er fein Bemehr und gieht aus.

Es ift ein Ofterfest in einer Stadt. Bon ben Bergen fommt die Menge ber Albaner, Männer, Frauen, Rinder. Sie nehmen bas Abendmahl; bann ftromt die bunte Daffe aus bem Got= teshaufe. Bloblich ein Schuf an ber Rirchenthur: Gin junger Mann bom Stamm ber Streli liegt in feinem Blut. Der Mörder ruft triumphirend: "Ich habe mein Blut genommen!" und entflieht. Er wird von ben türkischen Saptiehs vermundet und eingebracht. Dem Berggeset laffen die Türken nur auf ben Bergen feinen Lauf; in ben Städten werden Mordthaten berfolgt und mit lebenslänglicher Arbeit in den Bergwerten bon Diarbefir beftraft. Trot ber unglaublichen Buftande in biefen albanischen Bergen, mo ein mi= berhaariges Naturvolt auf feine Art felig wird, trägt bas Berggefet Duta= fhini viel bagu bei, burch feinen ur= wüchsigen Ehrenkober noch Schlimme= res gu verhüten. Die Mirbiten und verwandte Stämme fühlen fich wohl babei. Es muß fo fein. Die Gewohn= heit der Generationen macht den Men= ichen. Sätte man auf bem Barg ein Urvolt in Abgeschloffenheit erhalten, fo würde bort noch heute ber gefangene Feind feierlich ben alten Göttern ge= opfert werben. Das würbe Tugenb und Pflicht fein. Und wie wird man einst über unfere heutigen Tugend und Pflichten benten! Der Arnaut lächelt berftanbnifvoll, wenn man ihm von anderen Sitten fpricht. "Bir hören unfere Lieber gern," erwibert er einfach. Die Flinte ift ihm, mas uns bie Bage in ber Sand ber Göttin ber Berechtigfeit bedeutet.

\* Ertra Bale, Salvator und "Bais rifch", reine Malgbiere ber Conrab Seipp Brewing Co. zu haben in Flaichen und Faffern. Tel. Couth 869.

#### Die bier Rometen des Jahres 1901.

In biefem Jahre fteht uns bie Die=

berfehr von vier periodischen Rometen

bevor. Siervon ift zunächft ber Romet

be Bico-Swift zu erwarten, ber befon= beres Intereffe verbient, ba er ber al= teste ber uns bekannten periodischen Rometen ift. Er murbe, nachdem er int August 1844 von be Bico in Rom ent= bedt mar, junächft für einen neuen Rometen gehalten, bis genauere Unterfu= chungen zeigten, baß er mit bem Ro= meten bom Jahre 1678 ibentifch ift. Er burchläuft in 61 Jahren einmal feine elliptifche Bahn um bie Sonne, ift alfo, ba er nur in Connennahe für uns ficht= bar wird, auch nur alle 61 3ahre beob= achtbar. Bisher ift er nur breimal auf= gefunden worden: 1678, 1844 und enblich 1894, wo er bon dem Amerika= ner Swift wieber entbedt murbe. Leiber find bie Mussichten, ihn bei feiner biegjährigen Rudfehr gur Conne mie= berguseben, nicht allgugroß, ba sich burch die ftorende Anziehung des Pla= neten Jupiter, bem er bor etma brei Jahren fehr nahe getommen ift, feine Bahn fo verändert hat, bak in diefem Jahre fein Abftand bon ber Sonne noch größer fein wird wie in früheren Sah= ren. Gine glangenbe Ericheinung wirb er auf feinen Fall merben. Rach bem zweiten zu erwartenden Rometen wird fcon feit einiger Beit fehnfüchtig von ben Aftronomen ausgeschaut. Es ift bies ber Romet, ber im Jahre 1846 bon Brorfen in Riel entbedt, 1857 pon Bruhns in Leipzig wieder aufgefunden und weiterhin in ben Jahren 1868, 1873 und 1879 beobachtet murbe. Er foll alle 51 3ahre wieder fichtbar mer= ben, ift aber feit 1879 fpurlos ber= fcwunden. Man gibt jedoch bie Soffnung noch nicht auf, ihn in ben erften Monaten Diefes Jahres wieber gu fin= ben. Der britte periodifche Romet Die= fes Jahres ift guerft im Jahre 1894 bon Deming in Briftol gefehen worben. Er hat eine Umlaufszeit von 723ahren und wird im Commer 1901 gum er= ften Dale, feitbem er fich bon ber Conne entfernt hat, wieber erwartet. Der lette ber vier erwarteten Rometen endlich ift ber berühmte Ende'iche Romet, ber in nur 33 Jahren feinen Lauf um bie Conne vollenbet. Er murbe 1818 bon Pons entbedt, erhielt feinen Ramen aber nach bem Berliner Aftrono= men Ende, ber feine Bahn berechnete und nachwies, bag er schon im Jahre 1766 gefehen worden war. Der Komet erregte besonderes Aufsehen, als Ende fand, daß feine Umlaufszeit allmälig fürger werbe, und ber Bremer Argt unb Uftronom Olbers infolgebeffen auf ben Bebanten tam, ber Beltraum fei nicht leer, fonbern bon einem bunnen Medium erfüllt, bas burch feinen Bi= berftand bie Berfürzung ber Umlaufs= geit bes Rometen berbeiführe. Diefe intereffeante und geiftreiche Sppothefe ift, fo einleuchtenb fie auf ben erften Blid icheinen mochte, fpater fallen ge-

# Ihr könnt zuverlässige Waaren stets unter'm Preis kaufen sim geschäftigen Großen Laden.

### Droguen · Spezialiläten

Peruna, 67e.

nur \$1.59.

10:Pfb.: Sad Scejals, 10e. 1-9fb. Schachtel Morneie Meib. 10c. Goodpear feine Inbia Rubber Ramme, Dine. Ruppert's berühmtes Face-Bleach, regularer Breis \$2.25 - fpegiell

#### Droguen = Spezialitäten

Mennen's Zaleum Bomber, 12e. 3 Pip. Stud meife Caftile Seife -

## Bedrudte getöperte frangöfische

# 85c Foulard Seide für 45c

#### Wahrheitsgetreues Anzeigen.

Wir sagten Euch am vorigen Sonntag, daß wir diese Woche 85c foulard-Seide für 45c verkaufen würden. Wir thun es auch. Beachtet die nachfolgende Unterhaltung: "Haben Sie dies in dunklem Blau?" "Sicherlich, hier ist es." "Ich habe in letzter Woche genau dasselbe gekauft in..... (nennt eines der größten Geschäfte am Mordende der Straße) und 85c die Nard dafür bezahlt. Ich bin nur hergekommen, um zu sehen, ob Ihre Unzeige die Wahrheit enthielt, und sie thut es. 3ch will genug von diesem Stück für einen Wrapper." Moral - nicht nur verständiges, sondern vor allen Dingen wahrheitsgemäßes Unzeigen bezahlt sich. Wir machen ein lebhaftes Geschäft in diesen Seidenstoffen, aber die Quantität ist so groß, daß die Auswahl noch gerade so gut ist, wie letzten Montag. Defihalb versäumt sie nicht — die Gelegenheit einer Lebenszeit.

#### Vergoldele Knöpfe, Spikes, Band-Refter und Slides.

Diefes find bie neueften Novitäten, bie fo billig find, und bie boch Guer Musfehen bedeutend heben.

Spegiel !- Gine große Sendung bon Golbs Anopfen-bie richtige Corte-jest fo viel im Ges brauch-für Se bas Dugenb.

Spites und Banb: Enden-in Bilt, fcmarg, Gilbe

und Stahl-neue Mufter, neue Entwürfe-für 15c 10c, 8c, 5c, 3c, 2e und 1e per Stiid. Reue Band Glibes-alle Sorien neue Gacons

für 12e, Se und 5e per Stud. Reue Berfian Rleiber Trimmings und Banber ein großes Mifortment - extlusive Dufter - für

98c, 75c, 50c, 39e und 25c per Parb. Reue Partie Seiben Gimps - ichmarg, weiß unt 50c, für 25e. Gimps merth 25c für 15e.

Große Partie Perlmuttertnöpfe - alle Großen amei und vier Locher - ertra Qualitat - 2 Dunenb Spigen-Gin weiterer großer Labentisch voll jener breiten Balenciennes Spigen, schwarz und weifte Seidenspigen, Spigen werth bis 35c bie Yard, ipe- gielle Offerte für 10e bie Parb.

Taidentüder-Grtra fpezielle Partie reinleinen u. beltidte Taifentuder für Tamen, mit ausgezod-ten Ranten - bieles find Reifenufter, beinabe alle auf Rarten-werth bis 25c, fpeziell für Se per Stud. Damen - Halstraden - Reue Salstrachten, bie neuen BandeRofetten mit langen Enden, mit feften Spifes, alle Farben; auch Partie neue Stod Aragen, garnitt mit Gillt Andpien - Aragen werth 50c per Stud-für Auswahl, 25c.

## Aleiderstoffe, die Sorte, Jedermann wünscht

Die feinen neuen Frühjahrs = Rleiberftoffe in Bolle und Baumwolle treffen jest ein mit jedem Bug und Expreß- bie biesjährigen Moben find prachtboll - die Farben find reich und die Gewebe elegant - und wenn Ihr die Preife feht, werdet Ihr Guch wundern, wie billig folch hubsche Stoffe getauft werben fonnen.

Spezieller Gintauf — 200 Stude bubid gemusterte ichwarze Matelaffe und Jacquard wollene Suttings 38 und 40 30ll breit—gewöhnt, 50c Stoffe—jum Berfauf morgen—25c.

Außergewöhnlich — 5 Riften Ginfauf von Sozoll. gangwollenen wendbaren ichwarzen Cheviefs — gang-vollenem ichwarzem Ducheise Cloth — engl. Wobairs — Fanen Cords und 463öll. gangwoll. feideabpretirten Brocabes - niedliche Entwürfe-neuefte Seibengewebe - \$1.25 bie 9t. werth - 4De. 52joll. gangwollene ichwarze Broadeloth - gangwollene feibenappretirte ichmarge Crepons -

jofifche Entwurfe - 50gollige Gloria Seibenftoffe - fpegiell fur Baifts und Rode - und 48goll. Mobair und Bolle Robelties - fammtl. in elegantem, glangendem Edmary-für ben morgigen Berlauf-5De. Speziell - 100 Stud Partie von 54joll, gangwollenen ichmargen frang. Benetian Clothe, fur ichneiber nachte und feparate Rode-befter und bauerhaftefter Stoff - regulare \$1.50 Qualitat - fur ben morgigen

Elegantes Affortiment bon neuen farbigen glangenben wollenen Cheviots - volle 40 300 breit - in Moth, Blau, Braun, Lohjarben, Grün und Schwarz -- ebenfalls ganzwollene gemischte Suitings, in grauen und braunen Schattirungen—Bargain: Lisch morgen—25e.

Farbige wollene Boplin Sutfings — großes Alfortiment bon Farben — ichlichte und fancy Armures Effette — jedr underner Stoff—importirte Qualität—für den morgigen Berlauf — 4Be. Reue Frühjadrs-Farben und Schaftrungen—343bilige ganzwoll. Homeipuns—523öll. ganzwoll. Benetian (Cloths — 483bilige ganzwoll. eidenadvereitre Soleils — 483bilige ganzwollene beutsche Serges und Seide und Wolle Shot Effette-morgen alle zu einem Arcis — 75e.

#### Große Berabichungen in Rleider-Futterftoffen.

Diefelben alten guten neuen Gutterftoffe, Die guten Gorten find im Großen Laben fiels am billigften. Baijell. Silesta Baift Futterhoffe, extra ftarf — bie loftet überall 20c — 11e.
Bang feinener weißer und graner Canvas, weicher Finish — 8e.

Schwarze Taffeta Stirt Futterstoffe, 4) 3oll breit - 10e Qualität — 3&e. Ichwarze Abadame gestreifte Seide finisched Schwarzer Leinen Finish Canvas — 123c Qualis it — 5e. Satin:Finished Sifesia mit schwarzer Rüdsette —

Peinen= und Weiß=

Waaren.

Die besten und munichenswertheften

Waaren, und alle zu Preisen, die un=

## Der Rest des Winter : Mäntel : Lagers

muß von unfern Tifchen geräumt werden.

Gure Mustwahl aus irgend welchen \$10.00 3adets-Belgfragen Reber Coats-Donnerftag \$3.50.

Seal Bluich Jadets-Berth \$15.00 (bon unferem fürglichen Ginfaufe)-Donnerftag \$5.00-reich mit Bels befest, mit Jet und Braid befest, bober Glare Rragen-allerbeftes Catin : Futter. Durchweg gefütterte frangofifde Flanca : Baifts 5:

beutend berabgefest-braided, tuded und mit Rnöpfe beiest. Wirflicher Werth \$2.50, Baifts für \$1.35 wirflicher Berth \$2.25, Baifts für \$1.15; wirfli der Werth \$1.90, Baifts für \$1.00. Drei bemerfenswerthe Bargains in feibenen Taffe

ta Rleiber:Roden-unvergleichlich ju biefen Preifen: \$6.90 mirflicher Berth \$13.50; \$8.90, mirflicher Berth \$16.50; \$12.90, mirflicher Berth \$20.00 mit Firunce befest, Clufter tuded Applique.

Gute Qualitat Taffeta feibene BBaifts, alle Farber elegant paffenb, reichliche feine Tuding und bunne Cording, prechtvoller Soblfaum und burchmeg beitens gearbeitet, fancy fin Gront und neue Bijbop Buff Gud mit einer auten Auswahl bedienen ju fonnen

Brachtige 42: und 44joll. Ragion Orferd Coats, Meuberft gediegene Bargvins in bochfeinen Anto:

rebiles - alle auf Die Balite redugirt. Die neuen Eton und Bloufe Suits ju \$9.00 -

werth \$15.00. Gine außerorbentlich angiebenbe Ba: rietat ju biefem Preis, gemacht um für \$15.00 ber: fauft ju merben - wir beabfichtigen, große Mengen bon biefen Guits abgufegen - je großer die Bertaufe befto fleiner ber Profit, war von jeher unfer Motto - wir offeriren 300 bon diefen hochmodernen Guits aus feinem Benetian und Broadeloth in allen Frubjahrs Schattirungen - mit Taffeta Seibe Rever garnirt, Tudeb Gton Coats - Flare garnirte

Rode - alle Größen vorrathig - \$9.00. Reumobifde Baifts aus Ceibe Taffeta ju \$3.98 -Clufters von Tuds-hoblgejaumt und corded neue Bifbop Mermel - hochfeine Qualitat Taffeta, fcmarg

und farbig. Spezialverfauf von gangwollenem Caibmere, burchmeg gefüttert, befest mit Spigen, Gatin und Belbet

Celect Band, Bolero Gffeft bilbend; Bifbop Mermel -Werth \$8.50, für \$4.98. Räumung von Flannelette Dreft Wrappers-wirk-licher Werth \$2.00, 88e - wirflicher Werth \$2.50,

gebauten Rarren ber Ruffen aus; oder

#### fere Borherrichaft erflären. Pardbreiter, feiner, foft Finifhed gebleichter Dus: lin-werth 8c Die Darn-5e.

32 joll, gute Qualitat farrirter Schurgen:Rainjoot

-merth 121c Dard- 6c.

merth 45c per Darb-25e.

Sehr feine Qualität boblgefaumte budabad banb tücher, werth 121c-Se. 22x48 egtra feine Qualität Tieb Fringeb Damaft Sandtiicher-2 Reiben Drammwort-werth 40c-29e. 61-30ff. feine Qualitat Cream Leinen Damaft -

Große Sorte gangleinene gebleichte Satin Damaft Dinner-Servietten- werth \$1.25 per Dugenb-S9e 54-joll. fanch befranfie Damaft Scarfs-werth 25c ber Stud-10c.

Gute Qualitat meiße und farbig geranberte befranfte Lunch Cloths-2.34 und 3 Dards-leicht be: fcmust-werth \$1.50—89e.

Siegel Cooperty

#### ... Freie Rochschule ... Frau Gans wird Bortrage halten von 12:30 bis 4:30 - 5. Floor.

wiegenden Gründen entgegentrat. Bei= ter bot ber Ende'iche Romet baburch ! befonders Intereffe, bag bon ihm unter allen Rometen die gahlreichften Umlaufe um die Sonne beobachtet morben find und feine veränderliche Belligfeit. Große und Form in ben ber= ichiebenen Erscheinungen feftgeftellt werben tonnte. Man hat, gerabe burch ihn veranlagt, vielleicht nicht mit Un= recht auf einen Zusammenhang zwi= ichen elettrifchen Wirtungen ber Sonne und ber Bilbung ber Rometenschweife gefchloffen. Db allerdings eine birette Abhängigfeit ber Rometenhelligfeit bon ber Beriobe ber Connenfleden befteht, ift bis heute noch zweifelhaft. Leiber wiffen wir bis jest überhaupt noch gar nichts über die Gefete ber Bil= bung ber Rometenschweife und bergel= ligfeit ber Rometen, fo bag wir auch über bie bermuthliche Lichtftarte und Größe ber wieber erwarteten Rometen

#### Efelfarre und Staatsfaroffe.

(Mus einer Rorrefponbeng.)

nichts verrathen tonnen.

In ben Strafen Befings wimmelt es bon Fuhrwerten ber berichiebenften, nicht felten zugleich auch ber fonber= barften Urt. Dabei erweifen biefe Behitel fich alle mehr ober weniger als gang brauchbare Transportmittel, und in Rriegszeiten ift folieglich bie "Brauchbarteit" ausschlaggebenb.

Schon bie etatsmäßigen Militarahrzeuge ber einzelnen Rontingente bilben eine ganz artige und in vielen Beziehungen recht intereffante, bunte Reihe. Wie eigenthumlich nehmen fich beifpielsmeife bie mingigen ameiraberis gen Rarren ber Japaner, mit einem

gar gegen die ameritanischen Monftrewagen, die mit wahren Riefenerem= plaren bon Maulthieren befpannt find. Jebes Rontingent hat eben feine Befonberheiten, gar nicht erft gu reben bon ben biverfen, ftets ichwerfälligen, aber ben hiefigen Schandmegen burch= aus angepaßten Chinefen-Rarren. Bon ihnen bat fich benn auch jeber frembe Truppentheil im Laufe ber letten Monate eine erkledliche Anzahl zu= gelegt, fie "gelutet", wie ber landläufi= ge Ausdruck beißt, und bas felbftver ftanblich gleich mit ben nöthigen Bugthieren, als ba find: Ponies, Maul= thiere ober Gfel. Lettere allerdings werben nur als Nothbehelf genommen. Oft find es übrigens gerabe bie fon-

berbaren Rontrafte gwischen ben Fuhr= werten felbft und ber mit ihnen nicht ober ber "Bogertante" (wie bie Raiferecht in Ginflang ju bringenden Befpannung, bie zuerft bie Aufmertfam= feit bes Baffanten erregen. Das in Diefer, wie überhaupt in jeber Begiehung originellfte Gefährt, welches in letter Beit burch Betings Strafen rollt, be= finbet fich in frangofifchem Befig. Behort hatte ich von bemfelben schon of= ter, ju feben befam ich es aber erft in biefen Tagen, als ich jufallig feine Wege freugte.

Mit einem befreundeten Offigier ritt ich die große Steinstraße entlang, die in ber Berbotenen Stadt vom Raiferpalaft jum Tfienmen-Thor führt; ba machte fich auf berfelben, uns entgegenkommend, ein ichon bon weitem in's Auge fallenber Bug be= mertbar. Die Spige und ben Schluß bilbeten berittene Chaffeurs b'Afrique, beren einer bie frangofifche Trifolore an hoher Fahnenstange luftig im Wineinzigen ebenfo winzigen Pferden bas be flattern ließ. Sie ichienen bie Essopr, gegen unsere foliben beutschen Dis torte eines hoben frangofifchen Offis laffen worben, ala Beffel ihr mit fcmer- litarfuhrmerte und bie hoben, trefflich | gies gu fein. Und bas maren bie in ber-

haltenem Tempo herantrabenben Rei= ter auch wirklich: in ihrer Mitte murbe bereits bas au estortirenbe Befährt fichtbar: eine gar pruntvolle Glas: futsche auf leuchtend gelbladirtem Un= tergeftell.

er, ber noch nichts bon bem eigenthum= lichen Bifiten=Wagen bes frangofischen Oberfommanbanten gehört hatte. "Das fann boch nur irgend eine im Raifer=Balaft "gelutete" Galatutiche fein! Aber mer figt benn brin?" .... Run, ber jegige Befiger, ber frango

fische General, fag brin mit feinem Abjutanten! Bir grugten bie herren, biffen uns aber boch tuchtig auf bie Lippen, benn biefer an und für fich fcon burch feine Bracht auffallenbe Galamagen bes Raifers Rwang-fü rin-Wittwe von unferen braben Jungens getauft ift) mit feinen, ben boll= ften Ginblid gemahrenden großen Rry= ftallscheiben und reichen Drachenverzies rungen, murbe bon einem einzigen -Maulefel im gemüthlichen Botteltrabe gezogen und bon einem auf bem Bod fauernben frangöfifchen Golbaten ges lentt.

bie furiofeften Bufammenftellungen, welche die Lachmusteln fraftig reigen. Uebrigens erfüllt auch die wunderfame Bifiten=Rriegstutiche ihren 3med voll= ftanbig und für ihre Infaffen noch bagu in angenehmfter Beife, benn fie läuft - bas einzigfte Stragenfuhr= wert biefer Urt in gang Beting - auf

Photographen und Lebemanner haben eins gemeinfam: Beibe entwideln

"Saft be Borte!" lachte mein Beglei=

Ja, man fieht hier jest manchmal

Gummirabern!

Blatten.

Bergeubet feine Beit bei huften, Beginnt bie Zu-